## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 104.)

3. Września 1842.

| . 2 . | -    | Lw        | 1777 | - | -   | -   | 2 _         | - | ~ l |     |   | -   |       | 4 .  | - | - | 4 | - | -   | -   | -    |
|-------|------|-----------|------|---|-----|-----|-------------|---|-----|-----|---|-----|-------|------|---|---|---|---|-----|-----|------|
| 10    | 3 14 | - THE 88  | MC   |   | 111 | CA  | <b>:0</b> 1 | 0 | O I | , . | 0 | 9 L | 5 (6) | 4 6  |   |   |   |   | 9 4 |     | - 11 |
|       | A 84 | - will an | 44 0 |   | -   | 7 B | -           | v | A 1 |     | ~ |     | 110   | 4 40 |   |   |   |   | 1   | 3 6 | _    |

| Dzień<br>i Czas<br>miesiąc | Barome ir sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum, miary<br>paryzkiej wiedeńsk.                             | Termo-<br>metr<br>Reaumura          | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. |       | Stan atmosfery.                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Sierpnia {             | 27,345 28 1 2<br>27,276 28 0 4<br>27,255 28 0 1<br>27,264 28 0 2<br>27,221 27 11 8<br>27,284 28 0 5 | + 20,0<br>+ 10,3<br>+ 7,2<br>+ 20,2 | 3,37<br>6,07<br>4,36<br>3,48<br>6 38<br>4,55 | 0,000                          | cichy | parno, chmurno 1. chm.2. wiecz. błyskawice. pogodny. jarno, parno. chmurno 2. ———————————————————————————————————— |

\*) Prężność pary w atmosferza będącej w linijach paryzkich wyrażona.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 30. Sierpnia: Moser, c. h. Major, z Zółkwi. — Sroczyński Michał, ze Złoczowa. — Hrabia Tarnowski Jan, z Zółkwi. — Hrabia Wodzicki Kazimierz, ze Złoczowa. — Bogdanowicz, c. h. Radca Sądu Szlach., z Zółkwi. — Płanzelter, c. k. Podpołkownik, z Gródka. — Romasznan Piotr, z Uherska. — Czajkowski Waleryjan, z Bobrki. — Nowakowski Henryk, z Knihynicz. — Fox Władysław, z Zolkwi. — Czerkawski Jozef, se Złoczowa.

Dnia 31. Sierpnia: Hrabis Coloredo Mansfeld, z Wiednia. — Hrabia Barnicki Antoni, z Sacra. — Hrabia Pawłowski Barol, z Luhaczowa. — Pieniążek Stanisław, z Tarnowa. — Janicki Wiktor, z Malinowa. — Matkowski Michał, z Wełdziża. — Agohaowicz Jerzy, z Wiednia. — Leśniewicz Ignacy, z Sanoka. — Darowaki Józef, z Czakau.

Wyjechali ze Lwowa

Dnia 30. Sierpaia: Potocki Mieczysław, Cywiński Zenon, i Horodyscy Tomasz i Leonard, do Złoczowa. — Romaszkan Mikolaj, do Czortkowa. — Listowski Franciszek, i Janiszewski, do Siryja. — Anton August, c. k. Radca kam., do Jass. — Legeditschi, c. k. Jeneral-Major, do Przemwila. — Hrabia Stadnicki, do Tarnowa. — Sazulicz Alexander, do Stryja. — Urbańscy January i Marcin, do Dobrosina. — Kępicz Marcel, do Brzesan. —

Dnia 31. Sierpnia. Hrabia Staduichi, do Radymna. — Hrabia Honarski Leon., do Kulikowa. — Hrabia Rzewnski Wiktor, do Podhorac. — Kamiński Marcel, do Gródka. — Kęplicz Antoni, do Stanisławowa. — Agobaowicz Jakób i Teodor, do Rohatyna. — Czerkawski Józef, do Sanoka. — Romaszkan Piotr, do Uherska. Kisslinger, c. k. Kapitan., do Złoczowa. — Breyer, c. k. Porucznik, do Mikolajowa.

| The sealing a sea of River & w. i.                                                                  | 6 d o n o k L                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daia 26. Sierpnia. Srednie ceaa.                                                                    | Srednia cena                                                                                                                         |
| Obligacyje długu Stanu (5 )109 1/8 detto                                                            | Obligacyje długo Stanu (4 )100 3/4 detto (2 1/2 ) 56                                                                                 |
| Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 za 250 ZR 274 3 8 za 260 ZR 54 7 8                          | Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839<br>za 250 ZR 274 1116<br>za 50 ZR 54 13116                                                   |
| Obligacyje powezechnej i węgierskiej (3 ) —<br>Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 04 1/2       | Obligacyje wiedeńskie wankowe - (2 1 1 2 ) 65 1 1 2<br>Obligacyje powszechusji wegiętskiej (3 ) —                                    |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po. (2 14 ) — (2 34 ) — (1 344 ) —                                   | Ramery nadworne, dawnielszego (2 1)2 ) 65<br>dłogu Lombardskiego tudziel we (2 1)2 ) —<br>Florencyi i Genni zaciąganowej po- (2 ) 54 |
| (Sharh. (Domest.) (M. R.) (M. R.) (M. R.)                                                           | Byczki (1 3)4 ) 45 314                                                                                                               |
| hich powyžej i nižej Anizy, (2 1/2 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —                            | (Sharb.)(Domest.) (M. R.) (M. R.)  Obiigacyje Stanów Austryjac- (3                                                                   |
| Styryi, Rrainy, Karniolii i (2 ) 533j4 — Gorycyi — (13j4) — Steyle poimocnej kolei želaznej Cesarza | hich powyžej i nižej Anizy, (2 1/2 ) 65 Czach, Morawii, Sciana i (2 1/4 )                                                            |
| Verdynands as 1000 ZB 735                                                                           | Styryi, Rrainy, Karnioli i (2 ) 53 3/4 — Gorycyi (1 3/4 ) —                                                                          |
| Dnia 27. Sierpnia. Srednia cena. pCin. w M. H.                                                      | Akcyje północnej kolei felaznej Gesarza Feroynanda za 1000 ZIR 732                                                                   |

(5. )109 118

Rurs wexlowy w M. R.

z dnia 27. Sierpnia. Amesterdam, sa 100 talar. Rur.; tal. -133 7|8 w. 9 mie. Augsburg, sa 100 ZR. hur.; ZR. 98 314 W. Frankfurt n. M. za 100ZR.20 fl. stopy ZR. 97 7/8 w. 3 mie. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonts ZR. 114 3j8 w. 2 mis. Hamburg, za talar. bank. 100; hur. Tal. 144 Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 1/8 g. 2 mie. g. 3 mie. Londyn, funt szterlingów ZR. 9-44 Miedyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 718 2 mie. Marsylija, sa 300 franków Poryž, za 300 franków -ZR. 114 112 g. 2 mie. - - ZR. 114 3 4

## Kurs I wowski z dnis 1. Września.

 Dukat holenderski
 11 ZR. 16 kr. W.W.

 Dukat sesarski
 11 — 20 —

 Rubel rossyjski
 3 — 55 —

 Courant polski (6 słot. pol.)
 3 — 28 —

## Doniesienia urzędowe.

(2562)Mro. 1227 1842. Vom Magistrate ber Stabt Neusandez werden hiermit die nachbenannten ohne Pas unwissend wo abwesenden militarpflichtigen Individuen, als: Hersch Hochhauser aus Neusandez 5M. 199, Samuel Hochhauser aus Neusandez M. 199, Leib Rösler aus Neusandez HM. 201, Leib Hirsch aus Neusandez HM. 254, Franz Rucharski aus Neusandez 500. 208, Pinhas Turk aus Paszyn &M. 2, Johann Pukawka aus Neusandez SM. 485, Carl Swiderski aus Zeleznikowa M. 50, Leon Maniewaki aus Neu-sandez M. 138, Herch Lewniowski aus Neusaudez DM. 177, Joseph Singer aus Nensandez HM. 193, Abraham Spatz aus Neusandez HM. 242, Joseph Mayer aus Neusandez SM. 381, aufgefordert binnen feche Monaten um fo ficherer bieramts zu erscheinen, und nicht nur ihre Ubmefenheit rechtfertigen, sondern auch der Milltarpflicht Benuge ju leiften, als im Bibrigen bei fernerem Musbleiben gegen fle nach den fur die Refrutis rungeflüchtlinge bestehenden Vorschriften verfabs ren merden murde.

Neusandez ben 17. Mai 1842.

(2615)(3) Edictum. Nro. 22089. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Alexandro, Boleslao et Fridericae Comit. Wielopolskie nec non Hortensiae de Com. Wielopolskie Oraczewska medio praeseutis Fdicti notum reddit: ex parte Dae, Theclae de Golebskie Tarnawiecka nomine proprio et minorennis Ladislai Tarnawiecki, atque Leocadiae, Sabinae et Modesti Olexiewieze, Leonis, Jacobi, Marcelli, et Mariannae Tarnawieckie, et Aloysiae de Tarnawieckie LB. Błazewska, nec non Nicolai et Alexandri Tarnawieckie contra praefatos, puncto extabulationia obligationis extabulandorum de bonis medietate Wielkie Oczy onerom pro re Josephi et Leonae de Dembińskie Com. Wielopojskies uper bonis Budomiż lib. dom. 88. p. 178. p. 19. on. et evictionis quoad inhaerentia medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. opera super Summa 100000 fip. ex majori 200000 fip. eidem medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. inhaerenti lib. con. nov. 113. p. 318. n. 1. on. intabulatae, sub praes. 23. Julii 1842. ad Nrum. 22089. hic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wilczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in 8. Novembris 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2629) Edictum. (3)

Nro. 20916. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nob. Leopoliense de domicilio ignotae Amaliae Zucker nuptae Weisser medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Rossici Aerarii militaris contra eandem et alies de praes. 12. Julii 1842. Nro. 20916. quatenns gremiali Officio Depositorum ordinetar, ut de cautione 1000 Anr. et 34000 fl. Mon. Conv. Aerarii militaris rossici propria, pro assecuratione Lazari Zucker ad judiciale Depositum comportata - Summam 1000 Aur. et 12. libellos Cassae parsimonialis quorum quilibet de Summa 2000 fl. Mon. Con. obsonat - pro re supplicantis ad manus delegati Commissarii Gałuziński extradat, huic Judicio libellara exhibitum, Judiciique opem im-Ob commorationem Amaliae ploratam esse. Zucker nuptae Weisser ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Advocati Domini Zmińkowski qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 28. Novembris 1842. hora 10. matutina praefixo hic r. Fori Nobilium eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac en legi conformiter facienda, ques defensioni causas proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Leopoli die 9. Augusti 1842.

(2662) Kundmachung. (3)
Mro. 14731/1842. Bom Magistrate ber kön. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das unterm Nro. 187 in der Stadt Lemberg gelegene, zu dem Rachlasse des verstorbenen Johann Jaskiewicz gehörtze Haus auf Unsuchen des Hrn. Anton Olszowski zur Bestriedigung des evinzirten Betrages von 600 fl. C. M. sammt Nebengebühren, in drey Terminen, namsich den 28tem September, 27. Oktober und 30. November 1842 immer um 3 Uhr Nachmittag hiergerichts mittelst öffentlicher Lizitation verkauft werden wird, gegen nachsolgende Bedingungen:

1) Bum Ausrufspreife wird ber gerichtlich er-

genommen.

2) Jeder Kauflustige wird gehalten fenn, bas Reugeld 10/100 nach ber Schabung gerechnet, ber jur Veraußerung beordneten Kommission zu erlegen, welches bem Meistbiether in ben Kaufschie

ling eingerechnet wird.

a) Der Meistbiether mirb verbunden sepn, die darauf haftenden Schulden nach Mas des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die in dem angebothenen Kaufschillinge begriffenen Glaubiger vor dem etwa bedungenen Auszahlungstermine die Zahfung anzunehmen sich weigern sollten.

4) Der Meistbiether wird verobligirt fenn, ben ganzen Kaufschilling, jedoch nach Ubichtag bes Reugeldes, binnen 30 Tagen nach Erhalt bes über entwikelten Vorrechte ber eingebücherten Glaubiger erfolgten Bablungtabelle-Bescheibes, an bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

5) Nach Erfullung der vorgegangenen Bedingungen wird dem Meiftbiether das Eigenthumsbetret ausgefertigt, die Lasten geloscht, und felber als Gigenthumer intabulirt und in den physischen

Befit eingeführt werden.

6) Diefes haus wird in ben zwen erfen Terminen nur über ober wenigstens um die Schähung, im dritten Termine aber auch unter ber Schähung, jedoch um solchen Raufschillingebetrag verkauft, baß alle intabutirten Gläubiger ihre Befriedigung erhalten konnten.

7) Wenn der Raufer welche immer Berfteigerungsbedingniß nicht gubalten follte, wird auf seine Gefahr und Rosten eine und nur in einem Termine abzuhaltende Lightation ausgeschrieben, und das haus um was immer für einen Preis verkauft werden.

8) In Anfehung ber auf biefem Saufe haftenben Laften und Giebigeiten werben bie Raufluftigen an die ftabtifche Tafel und Kaffen gewiefen.

Uibrigens wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger Ignatz Wodzineki, dann
jenen Gläubigern, welche fpater in dem flädtischen Grundbuche erscheinen sollten, oder welchen
ber diese Liziation ausschreibende Bescheid aus
welcher immer Ursache nicht zugefertigt werden
konnte, der Vertreter von Umtswegen in der Person des Herrn Udvokaten Czaykowski mit Gubstituirung des Herrn Udvokaten Madurowicz beigegeben, dem der Bescheid zugestellt, und selbem
obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 4ten Muguft 1842.

## Obwieszczenie.

Nro. 14731/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszém czyni się wiadomo, iż pod Nrm. 187 w mieście Lwowie do massy zmarłego Jana Jaśkiewicza należący dóm, na żądanie Pana Antoniego Olszewskiego na zaspokojenie wygranej kwoty 600 ZłR. w M. K. z przynależytościami, w trzech terminach, to jest: dnia 28. Września 1842, 27. Października 1842 i 30. Listepada 1842 zawsze o 3ciej godzinie po południu w tutejszym Sądzie publicznie przez licytacyje sprzedany będzie pod następującemi warunkami:

1) Na pierwsze wywołanie bierze się sądownie oznaczona wartość na 5172 ZłR. 21 kr. w M. K.

2) Kazdy kupienia chęć mający obowiązany 10/100 zakład całej wartości do rak licytującej Komissyi złożyć, który najwięcej ofarującego w kupno się wrachuje.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany na tej realności znajdujące się ciężary w mierę ofiarowanego kupna na siebie przyjąć, jeżeliby w kupnie ofiarowanym zawierające się wierzyciele swych wypłat przed umówienym czasem przy-

jąć zaprzeczały.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany cało ofiarowane kupno, jednakże po otrąceniu zakładu, w 30 dniach po doręczonej decyzyi względom pierwszeństwa zaintabulowanych wierzycieli i tabelli wypłat, do sądowego składu złożyć.

5) Po wypełnieniu poprzedzających warunków najwięcej ofiarującemu dekret własności wydany, ciężary zmazano, a on jako właściciel zaintabulowany i w fizyczne posiadanie wprowadzonym zostanie.

6) Ten dóm w pierwszych dwóch terminach tylko wyż lub w szacunku, w trzecim zas terminie i poniżej szacunku, jednakże za taka

1

flość sprzedany być może, z któréjby wszystkie zaintabulowane wierzyciele zaspokojone zostały.

7) Jeżeliby kupiciel któremukolwiek warunkowi zadosyć nie uczynił, to na jego expens i niebezpieczeństwo licytacyja tylko w jednym terminie rozpisana, a w tym dniu za jakabadź cene sprzedany zostanie.

 Kupienia chęć mające względem ciężarów i podatków do kassy i Tabuli miejskiej do przej-

rzenia odsyła się.

Na ostatek dla ich pobycia nieznajomym wierzycielom Ignacemu Wodzińskiemu, jako też tym wierzycielom, którzyby poźniej się w Tabuli okazali, lub którymby ta rezolucyja licytacyja opiewająca z jakiego bądź powodu doręczona być nie mogła, zastępca ze Sądu w osobie Pana Adwokata Czaykowskiego z zastępstwem Pana Adwokata Madurowicza nadaje się, któremu rezolucyja doręczona zostanie, a en nad ich prawami czuwać obowiazany.

Z Rady Magistratu król. głównego miasta

Lwows dnia 4. Sierpnia 1842.

(2559) Rundmachung. (3)

Mro. 7.148. Dom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Lemberger f. t. Landrechtes vom 24. May 1842 Bahl 10142 über Ginschreiten des Beren Titus Grafen Dzieduszycki als Erben des herrn Laurenz Grafen Dzieduszycki jur Befriedigung der gegen die Erben des herrn Ignaz Grafen Morski erstegten Forderung pr. 1000 Duf. bolland. wicht, fammt 5 von 100 Binfen vom 29ten May 1819 und Gerichtetoften im Betrage von 27 fl. 10 fr. C. M., endlich ber Erekutionskoften im Betrage bon 14 fl. 41 fr. C. M. und 215 fl. 14 fr. C. M. die im Rzeszower Kreise liegenden Buter Bedziemyst und Kleczany im Wege ber bei diefem Canbrechte den 12. Otieber und gien Movember 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden öffentlichen Verfteigerung unter nad folgenden Bedingungen werden verkauft werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schabungspreis mit 376-14 fl. E. M., der am 28. Janner 1841 gerichtlich ermittelt wurde, angenommen, dessen zehnten Theil mit 3765 fl. C. M. jeder Kauflusstige bei der Beraußerungs-Kommisson als Babium im Baaren zu erlegen hat. Dieses Badium wird dem Meistbieihenden in den Kaufpreis einzgerechnet, und den übrigen Mitlizitirenden zurud-

gestellt me ben.

2) Weil die zu veräußernden Guter Bedziemysl und Kloczany laut Sabular-Ertraft Dom. 109. pag. 213. n. 25. on. mit lebenslänglichen der Frau Magdalena Grafin Morska gebernen Grafin Dzieduszycka zustehenden Fruchtgenuße landtaffich belastet sind, so werden dieselben (Guter) nur

mit Vorbehalt bes Rechtes jener Fruchtnießung zum Kaufe angebothen. — Der Kaufer wird zu bem physischen Bestige jener Gater nicht eher gestangen, bis jenes lebenstängliche Mugnießungsrecht erloschen sehn wird, jedoch werden dem Kaufer jene Lechte vorbehalten, die aus dem Begriefe

Des Obereigenthums entspringen.

3) Wird der Bestbiether gepalten sen, binnen 30 Tagen nach Erlöschung des besagten Udvitalitäts-Rechtes den dritten Theil des erzielten Kaufschillings mit Einrechnung des Vadiums an das hieramtliche Depositenamt zu erlegen, wo sodann die übrigen zwey Drittheile des Kaufschillings, sammt der Verbindlichkeit davon vom Tage des erlangten physischen Besides angefangen, fünsperzentige Zinsen zu zahlen, in dem Tasienstande der besagten Guter intabulirt, und bei dem Kaufer gegen Zinsenzahlung die zur Austragung der Prioritätsrechte unter den Gläubigern und zur Verfassung der Zahlungsordnung werden belassen werden.

4) Nachdem der Kaufer ein Drittheil des Kaufschillings erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsbekret ausgefolgt, wegen dessen Gintragung in die Landtafel das Nothige eingeleitet, und ihm der physische Bests der erkauften Güter jedoch auf seine eigene Kosten gerichtlich überges

ben werden wird.

5) Wird ber Meistbiethende gehalten fepn, die auf ben erkauften Gutern haftenden liquiden Schulden, in so weit sich ber angebothene Kaufschilling erstreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

6) Die Urt und Weise, nach welcher die ubrigen zwen Drittheile bes Kaufschillings zu entrichten senn werden, wird in der Zahlungsordnung

festaefest merden.

7) Sobald ber Meistbiethende nachgewiesen haben wird, ber 3ten, 5ten und 6ten Bedingung Genüge geleistet zu haben, so werden auf dessen Unlangen, alle auf den besagten Gutern haftenden Schulden und sonstigen Lasten (mit Ausnahme ber Grund- und Erektions-Lasten, dann der Real-Servituten, die der Käufer ohne allen Regreß zu übernehmen verpflichtet senn wird) ertabulit und auf den Kaufschilling übertragen werden.

8) Falls ter Meistbiethende das erste Drittheil in dem festgesetten Termine oder die anderen zwey Drittheile sammt Zinsen, auf die, in der Zahlungsordnung zu bestimmende Weise nicht berichtigen sollte, so werden die besagten Guter auf seine Gefahr und Unkösten auf Unlangen einer der Streitparthepen, oder auch eines Hypothekargläubigers relizitirt, und in einem einzigen Termine auch unter dem Schätungspreise hintangegeben, und das erlegte Vadium zur Berichtigung der Lizitationskosten und zur Entschädigung der

Sopothekarglaubiger verwendet werben. — Uibrigens wird der Kaufer verpflichtet fenn, fur den Schaden, der aus der Nichtzuhaltung der Bedingniffe ben Parthepen und Glaubigern entstehen wurde, mit seinem gangen Vermögen zu haften.

9) Alle fabig gewordenen Aerarial-Steuer und bie übrigen etwa ausständigen öffentlichen Giebigkeiten bis zum Tage der Erlöschung des bes sagten Fruchtgenufes gerechnet, hat die Fruchtnießerinn Frau Magdalona Grafin von Morska zu tragen, und von da angefangen erst der Kau-

fer die weiter laufenden zu berichtigen.

10) Die besagten Güter werden in jenem Busstande hintangegeben werden, in welchem sie sich jur Zeit der Erlöschung des Advitalitäts-Blechtes der Frau Magdalona Grasin v. Morska vorsinden werden — und bessentwegen könnte der Käuser den Regreß für allenfällige Abgänge oder wegen Vergütung, bloß gegen die besagte Nupnießerinn ansprechen, keineswegs aber denselben gegen den Toutschilling gestend mochen

Raufschilling geltend machen.
11) Falls diese Guter in dem iten oder Lien Keilbiethungstermine über den Schähungspreis oder um denselben nicht an Mann gebracht werben sollten, wird auf der Grundlage des 14sten h. der galizischen Gerichtsordnung zur Einvernehsnung der Sppothekargläubiger wegen Ubfassung erleichternder Bedingnisse eine Tagfahrt auf den Aoten November 1842 um die 10te Vormittage-

ftunde festgefest.

12) Der Schähungeaft und ber Zabularertraft Eonnen in ber bieramtlichen Registratur eingefe-

ben ober abschriftlich gehoben werden.

Won diefer Feilbiethung werden die Partheyen, und zwar: Die fachfälligen Graf Ignatz Morakifchen Erben und Gigenthumer ber ju veraußernben Guter, beren Wonnorte unbekannt find, als: Pelagia de Trembinskie Gruszecka, Josephina Dolinska geborne Chociszewska, Eva Stanurowska geborne Dembinska, Karl Posciszewski, Ludwig Głogowski, Stanislaus Jabłonowski, Kaspar Jabłonowski, Thekla Ostrowska geborne Myszkowska, Holena Marchocka geborne Grabinska, bann die Kinder ber Josepha Grafin Ostrowska gebornen Rozwadowska, als: Joseph, Thomas, Stanislaus und Julianna Grafen Ostrowskie, unter ber Bertretung ihres Baters Anton Grafen Ostrowski, ferner Marianna Grafin Starzoneka geborne Jablonowska, mittelft gegenwartigen Ebifts und mittelft bes Curators, welcher ihnen zu diesem und den nachfolgenden Uften in der Person bes Berrn Udvokaten Doktor Rulowski mit Gubstituirung des herrn Udvofaten Dof. tor Hohorski beigegeben wird, ferner bie auf Diefen Gutern hypothezirten Glaubiger, und zwar jene, beren Wohnort unbekannt ift, namlich : Ignatz Konarski, Thomas Fieley Konarski, Chritinsa Konarska geborne Potocha, Stanislaus Lusakowski, Michael Zazuchowski, Sophia Grafin Potocka erster Ebe Grasin Czosnowska zweyter She Oborska, Lucia Grasin Morska geborne Wallabreque mittelst gegenwartigen Edifts und des Curators, welcher ihnen, so wie auch jenen, deren Rechte nach dem 13. Marz 1842 zur Landtasel gesangen wurden, oder denen der gegenwartige Bescheid entweder gar nicht oder nicht vor dem Lizitationstermine zugestellt wurde, zu diesem und nachfolgenden Ukten in der Person des Herrn Udvokaten Doktor Bandrowski mit Substituirung des Herrn Udvokaten Doktor Witzki bestellt wird, verständiget.

dus bem Rathe bes f. f. Canbrechts.

Tarnow am 21ten Juny 1842.

### Obwieszczenie.

Nro. 7148. C. R. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie C. K. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 24go Maja 1842 do liczby 10142 w skutek prożby Pana Tytusa Hrabi Dzieduszyckiego, jako spadkobiercy Pana Wawrzeńca Hrabiego Dzieduszyckiego na zaspokojenie wygranéj przeciwko sukcessorom Ignacego Hisbi Morskiego Summy 1000 Dukatów holl. ważnych z procentami rocznie po 5 od 100 cd dnia 29. Maja 1819 biežacemi, i kosztami prawnemi w kwocie 27 Zł. Ryń. 10 kr. w Mon. Ronw. tudzież na zaspokojenie kosztów exekucyi w kwotach 14 Zł. Ryń. 41 kr. w Mon. Konw. i 215 Zł. Ryń. 14 hr. w Mon. Konw. zasadzonych dobra Bedziemyśl i Kleczany w obwodzie Rzeszowskim ležace przez publiczna licytacyję w temie C. K. Sadzie w dniach 12go Października i 9go Listopada 1842 zawaze o godzinie 10tej z rana odbyć się mającą pod następującemi warunkami sprzedane zostana.

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość dóbr w kwocie 37644 Zł. Ryń. w Mon. Konw. w drodze detaxacyi sądowej dnia 28go Stycznia 4841 roku eruowana, i każdy chęć kupienia majacy obowiązanym jest dziesiała część, to jest: Summę 3765 Zł. Ryń. w Mon. Konw. przy Kommissyi licytacyjnéj w gotowiźnie jako wadyum złożyć, to wadyum najwięcej ofiarojącemu w cenę kupna wrachowane, innym zażlicy-

tujscym zwrócone zostanie.

2.) Ponieważ sprzedać się mające dobra Będziemyśl i Kięczany podłog wyciągu z ksiąg tabularnych Dom. 109. pag. 213. n. 25. on. dożywociem Pani Magdaleny z Hrabiów Dzieduszyckich Hrabiby Morskiej tabularnie są obciążone, wiec takowe dobra li tylko z zastrzeżeniem tegoż prawa dożywocia na sprzedaż się wystawiają i kupiciel fizyczne posiadanie tychże dobr nie predzej otrzyma, az gdy owe prawo dożywocia zgaśnie, jednakowoż knpicielowi

wszelkie prawa z własnością połączone, zastrze-

8.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dnisch po ustaniu pomienionego prawa dożywocia jedną trzecią część ceny kupna, wrachowawszy w nia wadyum do Depozytu tego Sądu złożyć; poczém resztujące dwie trzecie części ceny kupna, wraz z obowiązkiem opłacania od takowych dwóch trzecich części procentu co rok po 5, od 100, a to zacząwszy od dnia. odebrania fizycznego posiadania rachować się majacego, w stanie dłużnym pomienionych dóbr intabulowane beda, i te dwie trzecie części ceny kupna za opłatą procentów pomienionych przy kupicielu aż do wykazania praw pierwszeńatwa wierzycieli i wydania rezolucyi porządek wypłaty stanowiącej zostawione zostana.

4) Cdy kupiciel trzecią część ceny kupna złoży, Dekret własności mu wydany bedzie, względem wpisania go do Tabuli stosowna dyspozycyja wyda się, i fizyczne posiadanie kupionych dobr na jego koszta oddane mu zostanie.

5.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, długi rzetelne, na kupionych dobrach ciażące jak dalece ofiarowana cena kupna wystarczy, przyjąć, gdyby wierzyciele pieniędzy przed wymówiona może awizacyją przyjąć nie chcieli.

6.) Sposób spłacenia drugich dwoch trzecich części ceny kupna, w porządku wypłaty wierzy-cieli ustanowionym będzie.

7.) Gdy najwięcej ofiarujący okaże, iż 3ciej, stéj i stéj Hondycyi licytacyi zadosyć uczynił, na jogo žadanie wszelkie na tych dobrach ciąžące długi i inne ciężary (wyjąwszy ciężary gruntowe i erekcyjonalne, tudziež służebnictwa realne (real servituten) które kupiciel bez regresu. przyjąć jest obowiazany) extabulowane i na ce-

ne kupua przeniesione zostane.

3.) Gdyby najwięcej ofiarujący pierwszą trzecią część ceny kupna w oznaczonym terminie, lub, zostające dwie trzecie części z procentami sposobem w porządku wypłaty wierzycieli oznaczonym, nie zapłacił, dobra pomienione jego kosztem i z jego niebezpieczeństwem na żądanie którejkolkwiek, z stron spór prowadzących, albo któregokolwiek z wierzycieli w jednym terminie i nawet ponižéj ceny szacunkowej sprzedane, a wadyum na zaspokojenie kosztów licytacyi i wynadgrodzenia wierzycielów hypotecznych obrocone, oprocz tego zaś kupiciel obowiązanym będzie, szkodę przez niedopełnienie warunków stronom i wierzycielom zrządzona z własnego majatku wynadgrodzie.

9.) Wszystkie podatki monarchiczne i inne daniny publiczne aż do dnia zgaśnienia wyż wspomnionego dożywocis zaległe, dożywotais Pani Magdalena Hrabina Morska ponosić, Kupiciel zas od tego dnia bierzące opłacać ma.

10.) Pomienione dobra w takim stanie sprzedane beda, w jakim się takowe przy skończeniu prawa dożywocia Magdaleny Hrabiny Morskiéj znajdować beda, a względem ubythów lub. jakowych wynadgrodzeń kupiciel nie do ceny kupna, lecz li tylko do wyż wymienionej Pani dožywotniej udać się može.

11.) Gdyby te dobra w pierwsżym i drugim terminie licytacyi za cenę szacunkową lub nad takowa sprzedane nie zostały, stosownie do (). 148. Kodexu sadownniczego do wysłuchania wierzycieli względem ułatwienia warunków licytacyjnych termin na dzień 10. Listopada 1842 o

godzinie 10téj z rana przeznacza się.

12.) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszej Registraturze ogłądac lub odpisy owych

brac wolno jost.

O téj licytacyi uwiadamiaja się strony, a mianowicie prawem zwyciężeni sukcessorowie lgnacego Hrabi Morskiego i jako właściciele dobe sprzedać się mających, których miejsce pobytu niewiadome jest, jako to: Pelagia z Trembińskich Gruszecka, Józefa z Chociszewskich Dolińska, Ewa z Dombińskich Stamirowska, Karol Rosciszewski, Ludwik Głogowski, Stanisław Jabłonowski, Kasper Jabłonowski, Tekla z Myszkowskich Ostrowska, Helena z Grabińskich Morchacka, dzieci Józefy z Rozwadowskich Hra-biny Ostrowskiej z Józef, Tomasz, Stanisław, z Julijanna Hrab. Ostrowscy, w assystencyi Ojca Antoniego Hrabi Ostrowskiego i Matyjanna z Jabłonowskich Hrabina Starzeńska, niniejszym edyktem i przez Kuratora, który im do tego i wszelkich następnych czynów w osobie Adwokata krajowego Pana Rutowskiego z substytucyją Adwokata krajowego Pana Hoborskiego dodaje się; tudzież uwiadamiają się wierzyciele na wywienionych dobrach hypotekowani, a mianowicie ci, których miejsca pobytu są niewiadome, to jest: Ignacy Konarski, Tomasz Firlej Konarski, Krystyna z Potockich Konarska, Stanisław Łusakowski, Michał Zazuchowski, Zofija z Hrabiów Potockich Hrabina Czosnowska w drugiem malžeństwie Oborska, Łucia de Wallabreque Hrabina Morska, niniejszym edyktem i przez Kuratora do tego i następnych czynów tak im jako też wszystkim którzyby do Tabuli po dniu 13. Marca 1842 weszli, lub którymby ta rozolucyja albo w cale nie albo nie przed terminem licytacyi byłaby doręczona, w csobie Pana Adwokata krajowego Bandrowskiego z substytucyja Pana Adwokata krajowego Witskiego ustanawia sie.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Tarnow dnia 21. Czerwca 1842.

Dift. (3)(2.523)(3. Mro. 5246, Von dem Bukowiner f. f. Stadt-

und Candrechte wird jur Bereinbringung ber Forberung der Frau Ottilie Backer im Betrage von 1500 fl. C. M. sammt 51100 Binsen vom 9. Degember 1841, bann ber Gerichtstoften mit 13 ff. 8 fr. C. M. und ber gegenwartig liquidirten und auf 10 fi. 54 fr. C. Dt. gemäßigten Grefutions. toften die lizitative Feilbiethung der ben Mathias Mayerifchen Erben geborigen Realitat sab Nro. top. 306 bewilliget, jur Vornahme berfelben bie Termine auf ben 23. Geptember 1842, bann 14. Oftober 1842 und 27. Oftober 1842 Fruh 9 Ubr feftgefest , und falls die Realitat in Diefen 3 Serminen nicht veräußert werben konnte , haben fammtliche Glaubiger am 28. Oktober 1842 Frub 9 Uhr hiergerichts ju erscheinen, um fich ju erklaren, melde erleichternbe Bebingungen fie jugefteben wollen , und ob fie die Realitat um ben Schapungswerth übernehmen wollen, mit dem, daß bie Musbleibenden ber Deproeit ber Stimmen ter Er-Die Bedingunscheinenden beigezählt werden. gen, unter welchen die Realitat veraußert merden wird, sind folgende:

1) Uls Musrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth mit 11327 ff. 48 fr. C. M.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet ein 10,100 Angelb zu Sanden der Ligitations-Kommiffion im Baaren ju erlegen, welches dem Meiftbiethenden in die erfte Kaufschillingerate eingerechnet, ben übrigen Lizitanten gleich nach ber Lizitation rud-

gestellt wird.

3) Der Beftbiether ift verpflichtet binnen 14 Zagen von Buftellung bes Beicheibes über ben gur gerichtlichen Wiffenschaft genommenen Ligitationsatt ein Drittel des Raufichillings ju Gerichtsbanben zu erlegen, und die andern zwey Drittbeile binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Bablungstabelle und nach Inhalt berfelben ju berichtigen, widrigens auf Unfuchen des Ochuldners ober Glaubigers die Religitation auf Gefahr und Roften des Raufers eingeleitet werden wird.

4) Die ju veräußernde Realitat wird in ben 2 erften Ligitationsterminen bloß über, oder wenigftens um ben Schabungswerth, in bem britten Ligitationstermine jedoch wird diefelbe auch unter bem Chabungswerthe, jeboch bloß um einen folden Betrag veraußert werben, daß alle bis jur Schatung vorgemertten Glaubiger befrie-

biget merben.

5) Wird ber Deiftbiethende verpflichtet , Die auf ber feilzubietbenden Realitat baftenden Baften nach Berhaltniß bes angebothenen Rauffdillings auf fic ju nehmen, falls bie Blaubiger vor ber bedungenen Aufeundigung die Bezahlung ihrer Fordief por ergangener Bablungstabelle gerichtlich erflaren murten.

6) Gobald der Meiftbiether die erfte Rauffcil-

lingerate gezahlt baben wirb, wird bemfelben über fein Unlangen ber phyfifche Befit ber ertauften Realität gegen bem übergeben werben, baß er von ben bei ibm verbleibenden zwey Drittbeilen bes Raufschillings 5|100 Binfen halbjabrig beturfive bis jur erfolgenden Bablung des Kaufpreises ju Berichtsbanden ju erlegen babe, und nach Berichtigung bes gangen Raufschillings wird ibm bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, und alle intobulirten Lasten auf den Raufschilling übertragen werden.

7) Den Raufluftigen fteht frey, ben Schagungsatt und ben Sabularertraft in ber landrechtlichen Registratur oder am Lizitationstage bei der Kommission, und die Größe der von dieser Realität du entrichtenben Steuern bei ber biefigen ftabti-

den Raffe einzuseben.

(2448)

Bievon merben Frau Ottilie Backer, Die Erben des Mathias Meyer, als: Johann, Ottilie, Apolonia Meyer, bann Johann Urban als Wormund der Minderjahrigen, die Stadt Czernowitz ju handen des herrn Burgermeistere Lihotzky, Plamens der Maurerzunft, dann der Gr. Rechtsvertreter Zagorski mit der Gubstitution des Brn. Rechtspertretere Camil ale hiemit bestellter Rus rator jener Sabulargläubiger, benen der gegenwartige Bescheib aus mas immer für einem Grunde vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, oder die fpater erft int Grundbuch gelangen foll= ten , verständiget.

Mus dem Rathe des Bukowiner t. f. Stadtund Candrects.

dift.

Czernowitz den 22ten Juny 1842.

Œ

Mro. 4260. Von bem Bukowiner f. f. Stadtund Candrechte wird den unbekannt wo sich aufhaltenden Moritz von Turkul und Agnes Malinowska mittelft gegenwartigen Ebifts befannt gegeben, es habe Thadous v. Turkul burch feinen Bevollmächtigten, Rechtevertreter Gnoinski, unterm 12. Upril 1842 3. 4260 um Löschung ber negativen Bescheide ddto. 25. Februar 1807 3. 5674 und 5675, bann de dato 31. Dezember 1807 3. 5154 und 14. Dezember 1817 3. 7021 aus dem Paffivstande des Gutet Zastawna, biergerichts das Unsuchen gestellt, und daß in Forge beffen unter Ginem ber f. Candtafel aufgetragen worden, die im Laftenftande von Zastawna (Haered. Band XIX. Geite 210, 169, 218 angemert. ten Poften 9, 10, 12, 18) haftenben abweislichen Befcheibe, als: a) im Passivstande des vorzitirten S. B. G. 210 am 1X. Sate bas mit Befchlus vom 25. Februar 1807 abgewiesene Befuch bes Thadeus v. Turkul de praes. 18. Hugust 1806 3. 5674 um Pranotirung zweper Ceffions-Ureunden auf die Guter ber Turkul'ichen Familie, an-

gemerkt; - b) im Paffioftande eben betfelben

B. B. und Geite am X. Gage bas mit Befolus vom 25. Februar 1807 abgewiesene Besuch ber Agnes Malinowska de praes. 18. Mugust 1806 3. 5675 um eine Ceffion auf die Buter ber Turkul'fchen Familie ju intabuliren, und fle als Erbfrau berfelben anzuerkennen, angemerkt; - c) im Paffivstande des XIII. S. B. Geite 169 am XII. Sabe bas mit Beschluß vom 31. Dezember 1807 abgewiesene Besuch ber Agnes Malinowska de praes. 4. July 1807 3. 5154 um Intabulirung eines amifchen den Grogor Simon Turkul'ichen Erben betreff des Gutes Zastawna gefchloffenen Vergleiche, angemerkt; — d) im Passiostande des XIX. 4. B. S. 218 am XVIII Sate das mit Befcluß vom 11. Dezember 1817 abgewiefene Befuch des Mauritius v. Turkul de praes. 26. Movember 1817 B. 7021 um den wegen feis nen an die Grogor Simon Turkul'iche Maffe ge= ftellten Forderungen mit Thadous v. Turkul eingegangenen Compromisvertrag zu ertabuliren und ju lofden; da bei nachgewiesener Rechtstraft diefer abichlägigen Bescheibe fein Sppothekarrecht hieraus erwachsen ift, und Namens berfelben von diefer bewilligten Lofdung der bestellte Rurator Rechtsvertreter Camil gur Bertretung ihrer Rechte bestellt, und ibm die dieffalligen Bescheibe jugestellt merben. Dieselben werden baber aufgeforbert, ibre bießfalligen Rechte aus Unlag der bewilligten Bofdung entweder felbft zu vertheidigen, ober in diefer Sinfict fic an ben bestellten Rurator ju wenden, und die allfalligen Bebelfe jur Dertheidigung ibm an die Sand ju geben, widrisgens Diefelben fich felbft die nachtheiligen Folgen jugufdreiben baben merben.

Mus dem Rathe des Bufowiner f. f. Stabtund Candrechts.

Czernowitz am 19ten May 1842.

**(256**9) Edictum. Nro. 20960. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense Dno. Thadaeo Korczyński de domicilio fgnoto, aut ejus nefors demortui haeredibus de vita, nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Duae. Michalinae Małecka de praes. 12. Julii 1842 ad Nrum. 20960 horsum exhibitum, medio resolutionis sub una editae Tabulae Reg. demandatum esse, ut scriptum debitoreum in Podleszany die 3. Aprilis 1822 editum, tum subsequam cessionem Leopoli die 17. Decembris 1830 in eodem scripto debitoreo sub A in originali producto recognitam, ingresset, atque vigore praefati scripti debitorei jus hypothecae Sammae 200 Aur. holl. pond. cam usuris per 5/100 in statu passivo sortis in pago Xiaznice, praebendae Xieznicensis dictae, Michaelem Kopcieński ut dom. 115 p. 377 n. 4 haer. concermentia, pro re Thadaei Korczynski intabulet,

hocque facto, vi praelaudati instrumenti cessionis, Michalinam de Stobieckie Małecka pro proprietaria ejusdem Summae 200 Aur. holl. Thadaeum Korczynski respicientis, in statu activo praefatae Summae praenotet; petitae vere intabulationi denegatum esse adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Augusti 1842.

(2612)Edictum. (3)

Nro. 21849. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae Puchalaka medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Francisci et Elisabethis Leszczynskie conjugum contra eandem et alios puncto extabulandae de bcnis Łobozew Summae 20000 flp. per Jacobum et Erasmum Fredro Adalberto Laskowski inscriptae, per hunc vero Alexandro Pilinski cessae, cum positionibus consecutivis et subonerationibus - sub praes. 20. Julii 1842 ad Nrm. 21849 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ignotam praefatae conventae, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quoenm juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Novembris 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2614) Edictum. (3)

Nro. 22549. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilinm Leopoliense Chanso Kohn et Mortko Hersch Rohn, illorumve nefers demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio presontis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Cajotani Com. Dziedaszycki contra eosdem pancto extabulationis juris hypothecae ad Summam 35

Aur. seu 643 fipol. nomine Rachel , incolae Brodensis super bonis Zborow cum suburbiis Advocatia et pago Jarczowce inscripti - sub praes. 28 Julii 1842 ad Nrum, 22549 huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem ignotam pracfelorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes cum substitutione Advocati Blumenfeld qua Cu-Pator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Novembris 1842 hora 10. matutina. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni ceusae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac cuipas imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2680) Rundmaduna.

Mro. 80651842. Bom Magistrate ber fonigf. Sauptstadt Cemberg gerichtlicher Ubtheilung, wird biemit fund gemacht, daß, die unter Mro. 580 314 befindliche auf 6645 ft. 29 fr. R. M. und unter Nro. 115 314 auf 4587 fl. 12 fr. R. M. gerichtlich abgeschäßten Realitaten auf bas Unlangen bes Rarl Schlegel und Emilie Chytry jur Befriedis gung der Couldigen Gumme 1821 ft. 37 fr. 28. 23. fammt Rebengebuhren in zwey Friften, und swar; die unter Mro. 580 314 den 28ten Gep. tember und 27ten Oftober 1842, und jene unter Biro. 115 314 ben 30ten Geptember und 28ten Oftober 1842, immer um 3 Uhr Machmittags biergerichts öffentlich unter nachstebenden Bedingnifen werden veraußert merden.

1tens. Bum Musrufspreise wird ber Schabungs= werth biefer Saufer fomit fur bas Saus unter 8tro. 580 314 ber Betrag pr. 6645 fl. 29 fr. R. DR. , und fur bas Saus unter Mro. 115 3/4 der Betrag pr. 4587 ft. 12 fr. R. M. angenommen, es bleiben alfo die Raufluftigen gehalten, bas 10j 100tige Dadium vor Beginn ber Verfteigerung ju Sanden ber Berfleigerunge-Kommiffion im Baa-

ren ju erlegen.

Brens. Der Meifibietbente bleibt gehalten ben gemachten Meifiboth mit Ginrechnung bes Dabitem binnen 80 Zagen, jedoch erft nach ausgetragenen Boringerechte ber eingebucherten Forberungen ter Glaubiger und erfolgter Buftellung ber Bablungetabelle ben Glaubigern ju ibren Banten ju bezahlen, ober in bas gerichtliche Deposttenamt um fo ficherer abzufuhren, ale anfenft auf feine

Gefahr und Roften Die Religitation aufgefdries ben, und die Realitaten in einem einzigen Semine, in welchem die Realitat anch unter ihrem Schapungemeribe bintangegeben murte, abgehaften werden mußte.

3tent. Der Meifibiethente ift fculbig jere Glaubiger nach Daf tes Deiftborbes ju uternehmen, welche bie Bahlungen por bem etwa be-Dingenen Auffundigungetermine nicht annehmen

ju wollen fich erflaten follten.

4tens. Rad geschener Bezahlung ober Erlag tet Kaufpreifes wird bem Raufer ber phofische und Sabularbefts ber ertauften Realitat übergeben, und bie Losquing ber Lasten mit Musnahme jener, die bem Grunde antleben verfügt werben-

Stens. Gollten bevde Realitaten oder eine, oder bie andere berfelben in den anberaumten zwep Terminen nicht an Mann gebracht werden fonnen, fo wird jur Emvernehmung ber Glaubiger wegen erleichternden Ligitationebedingungen in dem Dieffalls auf den Bten Dovember 1842 um 3 nor Rachmittags anberaumten Termine geschritten, und alsbann nach Borfchrift ber Befege verfahren werben.

Stens. Rudfichtlich der aber biefe Realitat versicherten Schulden werden die Kaufer an das Grundbuch, rudfichtlich der Steuern und Giebigfeiten bingegen an die Stadttaffe gemiefen.

Won Diefer Feilbiethung werden die übrigen unbefannten Erben bes Casimir Wohlfeil, bann die unbekannten Gläubiger Izehek oder Isaak Manele Raff, Feige Fraenkel, Necha Dorf, Emanuel Raff, Isaal Hart, fo wie alle jene, denen die kunftigen Erledioungen aus mas immer für einem Grunde nicht fonnten jugefertiget werden, bonn ene, deren Richte erft nach Musstellung der Sabularertrafte verbuchert werden burfren, mit dem Bemerken in die Kenntnif gefest, daß zur Wahrung ihrer Rechte von bieraus der Gr. Ubvotat Deftor Czejkowski mit Cubstituirung des hrn. Dottor Rodakowski bestellt morden fen, und daß es demfelben frevflebe, fich einen andern Vertreter ju bestellen und folden diefem Gerichte nahmbaft ju machen.

Lemberg am Titen July 1842.

### Obwieszczenie

Nro. 8065/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejs ém czyni się wiadomo. ze realuość pod Niem. 580 3j4 sytuowana na 6645 fl. 29 kr. w Mon. Hon. a pod N. 115 3/4 ležaca na 4587 fl. 12 kr. w Mon. Kon. sadownie oszacowana, na zadanie Karcla Schlegel i Emili Chytry, na zaspokojenie winnej Summy 1821 fl. 37 kr. w Wal. Wied, z przynależytościami w dwoch terminach, to jest: pod Nrm. 5803/4 dnia 28. Września i 27. Peździernika 1842, a pod Nrm. 115 3,4 dnia 30. Września \$

28. Października 1842, zawsze o godzinie 3ciej z południa w tutejszym sądzie publicznie pod następującemi warunkami sprodane będą:

1.) Na pierwsze wywołanie bierze się tracunek tych realności, i tak realność pod Nrem. 580 3j4 w Summie 6645 fl. 29 kr. w Mon. Kon. a realność N. 115 3j4 w Summie 4587 fl. 12 kr. w M. K., a zatem kupienia chęć mający są obowiązani 10j100 jako zadatek przed rozpoczęciem licytacyi do rak licytującej Kommissyi w

gotoniźnie złożyć.

2.) Najwiecej ofiarujący obowiazanym będzie ofiarowany szacunek rachując w to i zadatek w przeciągu 30 dni ro wyprowadzonem pierwszeństwie zaintabulowanych pretenzy i doręczonej tabeli wypłaty wierzycielom do rak wybłacic, lub do sadowego Dopozytu tem pewniej złożyć, inaczej te realności na nowo tylko w jednym terminie na jego niebezpieczeństwo i expens a nawet i niżej szacunku zlicytowane będa. —

8.) Najwięcej ofiarujący obowiązany tych wiorzycieli w miarę ofiarowanego kupne, którzyby ich wypłat może przed umowionem wypowiedzzniem przyjąć zaprzeczali — na siebie przyjąć.

4.) Po wypłacie lub złożeniu kupna, kupiciel w fizyczne i tabularne posiadanie kupionej reslności wprowadzonym bedzie, długi intabulowane, z takowych zmazane beda z wyjątkiem

do gruntu naležacych.

5.) Jeżeliby obiedwie reatności lub jedna, albe druga w naznaczonych tych dwoch terminach sprzedane nie zostały, natenczas do wysłuchania wierzycieli względem łatwiejszych wzrnnków licytacyi, termin nz dzień 5go Listopada 1842 o godzienie Sciéj z południa naznacza się; pe wysłuchaniu zaś wierzycieli dalej podług przepisu praw postapi się.

6.) Względom długów na téj realności zabezpieczonych, kupienia chęć mający do Tabuli miejskiej, a względom podatków do Rassy miej-

skiej odsyłaja się.

O tej licytacai także reszta nieznajomi spadkobiercy Kazimierza Wohlfeila, jakoteż nieznajomi wierzyciele Izehek lub Isaac Manele Raff, Feige Frenkel, Necha Douf, Emanuel Raff, Isaac Hart, tudzież wszyscy ci, którymby przyszło sadowe rezolucyje z jakiegobądź powodu doreczone nie zostały, niemniej tym, których prawa dopiero po wyjęciu tabularnego extraktu zaintabulowaneby zostały, z tym dadatkiem uwiadamieja się, iż dla zabezpieczenia ich praw z tutejszego sądu Pan Adwokat Czejkowskie z substytucyję Pana Adwokata Rodakowskiego dodany jest, i że tm wolno zostanie innego zastępce sobie obrać i tutejszemu sądowi mianować.

Lwów dnia 21. Lipca 1842.

Editt. (2449)Mro. 4261. Von bem Bufowiner f. f. Stadtund Candrechte, wird dem unbefannten Bobnorte fich aufhaltenden Agnes Malinowska, Joseph Zawirski, Ottilie Jasińska, Justina Komarnicka, Kajetan Petrowicz, und Mauritzios Turkul, mittelft gegenwartigen Ebifts bekannt gegeben, es tabe Thadous v. Turkul burch feinen Bevollmachtigten Rechtsvertreter Gnoinski unterm 12ten April 1842 3. 4261. um Löschung ber negativen Bescheide dots. 11ten Oftober 1806 B. 8992, doto. 11ten Oftober 1806 B. 5435. und 25ten Februar 1807 B. 5874, ddto. 25ten Februar 1807 3. 5675, ddto. 8ten Upril 1807 3. 8674, ddto. 31ten Dezember 1807 3. 5051, ddto. 10ten Muguft 1808 3. 3759, und boto. 11ten Dezember 1817 3. 7021. aus dem Paffinstande bes Gutes Horoschoutz, hiergerichts bas Unsuchen gestellt, und das in Folge beffen unter Ginenn ber f. Landtafel aufgetragen worden, die im Lastenstande von Zastawna (Herd. Z. XIX. S. 284, 286, 286, 186.) haftenben abweislichen Befdeibe, als:

a) Im Passivstande des vorzitirten Hauptbuchs S. 284. am S. VIII. Saze das mit Beschluß vom 11ten Oftober 1808. abgewiesene Gesuch der Agues Malinowska de pr. 14ten Juny 1806. B. 3992. um Intabusirung zwezer Schuldscheine des Grogor Simon Turkul über 10,000 fl. und 6845 fl. unter andern auch auf Horoschoutz angemerkt.

b) Im Passiostande eben desselben H. B. und S. am IX. Saze, das mit Beschluß vom 11ten Oktober 1806 abgewiesene Gesuch des Insoph Zawirski do pr. 8ten August 1806 B. 5435. um Intabulirung einer Obligation über 18000 sipol. auf die Güter des Grogor Simon-Turkul angemerkt.

c) Im Passivstande eben debselben H.B. S. 2886 am X. Saze, das mit Beschluß v. 25ten Februar 1807 abgewiesene Gesuch des Thadous v. Tarkul do pr. 19ten August 1806 B. 5674. um Pranotirung zweyer Zessionen auf die Güter der

Turkulischen Familie angemerkt.

d) Im Passirftande eben desselben S. B. und S. am XI. Saze das mit Beschluß vom 25ten Februar 1807 abgewiesene Gesuch der Agnes Malinowska de pr. 49ten August 1808 3. 5675. um eine Zession auf die Aurkulischen Guter zu intabuliren, und sie als Erbfrau anzuerkennen anzemerkt.

e) Im Paffirstande des XIX. H. S. S. 286. am XII. Saze das mit Beschluß rom 8ten Upril 1807 abgewiesene Gesuch der Ottilie Jasiaska do pr. 12ten Dezember 1806 Z. 8674. um 4 Urkunden auf die dem verstorbenen Grogor Simon Turkul gehörigen Güter zu intabuliren angemerkt.

f) Im Paffivstande eben desselben S. B. und S. am XIII. Saze das mit Beschluf vom 3ten Dezember 1807 abgewiesene Gesuch des Kajatan

Petrowicz de pr. 1ten July 1807 3. 5051. um Intabulirung Des Intromiffionsprotofolls rudfichtlich des 16jabrigen Pachtbefiges Des Gutes Ho-

roschoutz angemerft.

g) Im Paffioftande eben besfelben g. B. G. 288 am XIV. Gaje, bas mit Befchluß vom 40ten Mugun 1808 abgewiesene Gefuch der Justina Homarnicka de pr. 17ten Juny 1808 3. 8759. um Intebulirung eines mit ben Grogor Turkulischen Erben Betreff Horoschoutz gefcloffenen Pacht-

kontrakts angemerkte.

h) Im Passivstande des XII. S. B. G. 186 am XIX. Gage, bas mit Beschluß vom atten Dezember 1817 3. 7021. abgewiesene Besuch des Mauritius Turkul de pr. 26. November 1817 um den wegen feinen an die Grogor Simon Turkulische Maffa gestellten Forderung mit Thadous v. Turkul eingegangenen Kompromifoertrag ju ertabuliren, und ju lofchen, ba bei ausgewiesener Rechtefraft Diefer abweislichen Befcheide fein Sppothekarrecht bieraus erwachfen ift. Namens berfelben wird von biefer bewilligten Lofoung ber bestellte Rurator Rechtsvertreter Camill jur Bertretung ihrer Rechte verftandiget, und ihm Die bieffalligen Bescheide jugestellt.

Diefelben werden baber aufgefordert ibre diesfälligen Rechte aus Unlog ber bewilligter Bofdung entmeber felbst zu vertheidigen, ober in diefer Binficht fich an den beftellten Rurator ju merden, und ibm die biezu nothigen Behelfe an die Sand ju geben, widrigens diefelben fich felbst bie nachtheis ligen Folgen juguschreiben baben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Butowiner Stadtund Candrechtes.

Edictom.

Nro. 21661. Caesareo - Regium in Regnis

Czernowig am 19ten May 1842.

(2652)

Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Dionisio Werchracki de domicilio ignoto eoque nefors demortuo ejus haeradibus de nomine et domicilio ignotis medio presentia Edicti notum reddit : ex parte DD. Theclas de Com. Losis Urbańska tum Antoninas ac Isabellas Com. Losic sub praes. 19. Julii 1842. ad Nrum. 21661. puncto extabulandi de bonis Poluchow et medietate honorum Wołkow advitalitatis seu ususfructus o nnium generaliter bonorum per Michaelem Mauritium bin. Com. Los Mariannae Barbarae de Worcelle consorti suae ut Dom. 89. pag. 155. n. 10. on. et Dom. 89. pag. 151. n. 15. on. inscripti huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus igno-

tam, ejusdem periculo et impendio judicialis

Advocatus Dominus Piatkowski cum substitu-

tione judicialis Domini Advocati Komarnicki,

que Curator constituitur, quocum juxta prac-

scriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum cet. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 23. Novembris 1842. h. decima matutina qua termino ad contradictorium praefixo hic Judicii comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiaut, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 10. Augusti 1842.

(3)(2568)Edictum.

Nro. 22555. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Mariae Annae Ponińska, utpote: Francisco Poniński, Antonio Poniński, Antoninae de Ponińskie Puzynina, Stanislao Com. Dzieduszycki, Angelae Com. Dziednezycka et Juliae Com. Dzieduszycka medie praesentis Edicti notum reddit: ex parte Domini Cajetani Comitis Dzieduszycki contra ipsos, puncto extabulationis juris hypothecae ad Summam 50,000 fipol. super bonis Zborów cum suburbiis advocatia et pago Jarczowce praenotati - sub praes. 28. Julii 1842 ad Nrum. 22555 huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorandem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii pro termino in 31. Octobris 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta? fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Augusti 1842.

Rundmadung. (2655)Nro. 10694. Um 15. Geptember 1. 3. wer-

den in der Dominikalkanzley zu Chocimirz in den gewöhnlichen Umtestunden die bei ber Chocimirzor Grundherrschaft für Steuerrückstande mit Besolag belegten Stebenzig fieben Klafter Beu, mehrere Sundert Rores Korn, Weigen und ein Paar Sundert Rores Gerfte und Saber an den

9 4

Meistbiethenden gegen baare Bezahlung licitando veraußert werden.

Mach Umftanden wird gleichzeitig auch die Propination des Gutes Chocimiez an den Meiftbietbenden auf ein Jahr verpachter werden.

Der Fistalpreis ber Propination beträgt 1000

A. C. M.

Rauf- und Pachtlustige haben sich am obgenannten Tage, lettere mit einem 10100 Babio verseben, in der Dominikalkanzlen zu Chocimirz einzusinden, wo denselben die weitern Lizitationsbedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Kolomea am 19ten Muguft 1842.

12679) Rundmacht, 13. (3)
Mro. 8550/1842. Wom Magistrate der königs. Sauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird hiemit kund gemacht, daß die unter Mro. 105 4/4 gelegene den Erben der Thorosia Marhorr eigensthümlich gehörige, auf 7925 fl. 46 kr. E. M. gesschäfte Realität auf das Anlangen der Obslegerinn Fr. Anna Prelich, zur Befriedigung der erstegten Summe pr. 2500 fl. E. M. in zwei Fristen, nämlich: den 26ien September und 25ten Ottober 1842 hiergerichts immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feilbiethung unter nachstehenden Bedüngnissen verkauft werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird der mit 7925 fl. 46 fr. C. M. erhobene Schätungewerth ange-

nommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden zen Perzent als Ungeld zu handen der Lizitations = Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethen- den in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrisgen aber nach der Lizitazion zuruckzestellt wer-

ben mird,

a) Der Meistbiethende ist verbunden den angebothenen Kaufschilling erst binnen 30 Tagen nach der beendigten Verhandlung über die Vorzugsrechte der intabulirten Gläubiger und der denselben zugerommenen Zahlungstabelle den intabulirten Gläubigern nach Maßgabe des Kaufschillings zu eigenen Sanden zu bezahlen und den allenfölligen nach Ubschlag des erlegten Ungeldes und der gezahlten Forderungen annoch bleibenden Restbetrag an das gerichtliche Depositenamt zu hinterlegen.— Sollte aber:

4) Ein ober der andere Gläubiger fich weigern, die Bahlung anzunehmen, so ift der Ersteher verbunden diese Lasten nach Maaß bes angebothenen

Kaufschillings ju übernehmen.

5) Sobath der Bestbiether den Kaufschisling ganz berichtigt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die in den Kaufschilling eintrettenden Syposthefar-Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigentbumedefret erstheilt, die erkaufte Realität in den physischen Besich übergeben, und im ersteren Falle die auf dieser

Realitat haftenden Lasten ertabulirt, und auf ben

erlegten Kaufschilling übertragen werden.

6) Sollte diese Realitat in den zwei festgesetzen Terminen nicht über oder um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird ein Termin auf den Iten Oktober 1842 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Vorschlag der gunstigeren Bernstigerungs-Bedinanifen, und darauf ein Versteigerungs-Termin festgesett werden.

7) Im Falle, wenn der Meiftbiethende den gegenwärtigen Ligitazions-Bedingungen in was imwer für einem Punkte nicht nachkommen wird, so wird diefe Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Ligitazions = Termine veräußers

merben.

8) Sinfictlich ber auf diefer Realität haftenden Baften, werden die Rauflustigen an die Stadttafet und wegen Steuern und Gaben an die Stadtfaffa

gewiefen.

Uibrigens wird für jene intabulirten Gläubiger, denen der gegenwärtige Bescheid oder die folgenden aus war immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, oder welche in der Zwischenzeit in das Grundbuch gelangen würden, zur Verwahrung ihrer Rechte von Umtöwegen ein Bertreter in der Person des H. Advokaten Podgörski mit der Vertrettung des H. Advokaten Madurowicz bestellt worden.

Lemberg am 21. Juli 1842.

## Obwieszczenie.

Nro. 8550/1842. Z Magistratu Król. głównogo miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo iż realność pod Nrem. 405. 4/4 sytuowana do następców Theressy Marherr należąca, na 7925 ft. 16 kr. w mon. konw. oszacowana, na żądanie wierzycielki Pani Anny Prelich na zaspokojenie wygranej summy 2500 fl. w m. k. w dwoch terminach to jest 26. Wrzośnia i 25 Paździemika1842 w tutejszym aądzie zawsze o godzinie ściej z poludnia publiczuie przez licytacyje pod następnjącemi warunkami sprzedaną będzie.

 Na piérwsze wywołanio bierze się azaconek śądownie na 7925 fl. 16 kr. w m. k. oznaczony.

2. Każdy kupienia chęć mający, obowiązany 101100 jako zakład do rak licytującej Komissyi w gotowiźnie złożyć, któryto najwięcej ofiarnjącego w kupno wrachowanym, innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie,

3. Najwięcej oliarujący abowiązany ofiarowaną cenę kupna w przeciągu 30 dni po ukończanej pertraktacyi względem pierwszeństwa praw intabulowanych wierzycieli i po doręczonej im tabelli wypłaty, zaś intabulowanym wierzycielom w miarę oliarowanego kupna do rąk własnych wypłacie, a resztę po odtrąceniu złożonego zasta-

wu I uiszczonych wyplat pozostającą do sądowe-

go składu złożyć.

4. Jezeliby który z wierzycieli swej wypłaty Przyjąć zaprzeczał, to kupiciel obowiązany to długi w miare ofiarowanego kupna na siebie przy-

5. Jak tylko najwięcej ofiarojący ofiarowane kuppo calkowicie złoży, lub udowodni, że w kupnie zawierająca się intabulowani wierzyciele swe pretensyje przy nim zostawić chca, to mu dekret własności wydanym i w pierwszym przypadku na téj realności znajdujące się cięzary wyextabulowane i na ofiarowane kupno przeniesione gostana.

6. Jezeliby ta realność w tych dwóch terminach nad lub poding pierwszego wywołania sprzedana nie zostala, to termin na 31. Października 1942 o godzinie Sciej z poludnia w tutejszym sądzie dla ulożenia latwiejszych warunków licytacyi naznacza się, w którym nieprzytomnych większocią glosów przytomnych doliczone zostaną.

7. Na wypadek, gdyby kupiciel terażniejszym warunkom, któremubadź zadosyć nieuczynił, to ta realność tylko w jednym terminie na jego bezpieczeństwo i expens sprzedaną zostanie.

8. Względem na téj realności znajdujących sie dlugów i danin, kupienia chęć mający do miej-

skiéj Tabuli i lisssy odsylają się.

Zreszta intabulowanym wierzycielom, którymby teraźniejsza rezolucyja lub następujące z jakiegobadź powodu doręczone nie zostały, lub którzyby następnie do tabuli weszli. dla zabezpieczenia ich praw zastępca z urzędu w osobie Pana Adwokata Podgórskiego z zastepstwem Pa-Da Adwokata Madurowicza ustanawia się.

We Lwowio dnia 21. Lipca 1842.

Ediftal=Vorladung. (2628)Mro. 1936. Bom Dominium Brody Złoczowoż Kreifes werden die unbefugt abwesenden militar-Bictigen Individuen, als:

aus dem Dorfe Berlin: Saus-Mro. 64 Ilko Borczynów, 10 Moses Braner, 30 Schmul Werber 29 licik Kefler, 67 Jan Lisakowski, 67 Andreas Lieakowski, 126 Daniel Babiak, aus dem Stadtchen Leszniow: 223 Hryf Hayniow, 224 Hryd Gryluk, 99 Nathan Zuckerkandel, 284 Grzegorz Wasianowicz, 57 Wolf Pryczepa, 242 Schloime Milatyner, 259 Boruch Aus bach, 124 Joseel Kuttel,

Laus-Mro. 128 Wolf Rakower. 118 Moses Berl Halpern, 100 Szmul Korczainer, 135 Michael Spilhar, 259 Schloime Auerbach 48 Moses Baer. 260 Jossel Glass , 100 Samuel Korczyner. 259 Wolf Auerbach, 263 Leib Wilder, 61 Berl Breslauer, 136 Abraham Schwertfinger. 156 Loib Bandzuis, 98 Nathan Wohl, 231 Stanislaus Demczuk, 57 Maier Rapaport, 148 Jankiel Hersch Brandweinbreuner . 136 Nathan Schwertfinger, 148 Leisor Branweinbrener, 96 Chaim Nadier, 74 Thomas Rlimek, 118 Samuel Halpern, aus bem Dorfe Ruda: 2 Blasius Bednarz 56 Mikolaj Pastuszek, 56 Bazyli Pastuszek, aus dem Dorfe Gaje Starobrodzkie: Saus-Mro. 37 Andruch Kotelnicki, 49 Basil Rogocki, aus dem Dorfe Gaje Smolenskie: Baus-Mro. 88 Michael Horezyński, 40 Adam Przyślewicz, 54 Jasko Wojciechowski, 4 Sen ko Holub, aus bem Dorfe Buczyna: 12 Lesko Hawijluk, aus dem Dorfe Piaghi 59 Michael Zatwierdziały, 22 Simon Prokopiec, 38 Korneli Kot, aus dem Dorfe Folwarki mate: 56 Chaskiel Schotlander, 8 Felix Korczyński, 3 Peter Korczyński, 1 Markus Gelson, 35 Anton Howaluk, 68 Joseph Zaleski, 15 Stephan Patrij, aus Manasterek: 36 Herl Sage , 36 Peter Zaleski, aus bem Dorfe Alt-Brody: 97 Iwan Smigowski, 4 Xawer Dragich, 103 Elias Marcinkiewicz, 97 Ferdinand Smigowald, 12 Leib Buxbaum,

Daus-Mro. 72 Majer Cziwicz, 95 Jakob Zolner, 74 Szmul Goldenberg, 107 Franz Konratowicz, 12 Schloime Finkelstein aus dem Dorfe Bielawce: 78 Anton Gachnowski, 58 Jacko Andreiow, aus dem Dorfe Folwarki wielkie: Baus-Mro. 39 Matwij Sirko, 26 Franz Zakordoniec, 34 Hajetan Tomaszewski, aus bem Stadtchen Stanislawczyk: Haus-Mro. 97 Philip Hirsch, 170 Judas Hikler 50 Abraham Wilder, 43 Philip Krawczuk 137 Chaim Hersch Halpern, 171 Isaak Friedmann, aus dem Dorfe Sznirow: 371 Lucas llczuk, aus dem Dorfe Klekotow: 38 Dmytro Krywczan, 27 Dmytro Poluchow: annit einberufen , binnen 6 Bochen bieramts ju erscheinen, ansonsten dieselben nach dem Musmanberunge-Patente behandelt werden. Dominium Brody den 18. August 1842.

E dictum. (2596)Nro. 22466. Cacs. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Leo Dembowski qua plenipotens Michaelis Kochanowski et pater minorennis filii sui Eduardi Dembowski simultanee cum curatore massae creditorum Prothi - Potocki medio libelli huic Judicio sub praes. 27. Julii 1842 Nro. 22466 anni 1842 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, ut pote: schedam commissionis bancalis Varsoviensis ddto. 15. Septembris 1803 editam, - vi cujus Ludovicus Strasser qua creditor massae concursualis Prothi-Potocki cum Summa 1627 Aur. 6 flp. 19 gr. super jure successionis post Stanislaum Koszakowski in Galicia superibilis collocatus est.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Augusti 1842.

(2520) E d i c t u m. (3)

Nro. 1508. Per Magistratum reg. ac lib. Civitatis Przemysliac hisce notum redditur, ex par-

te Barbarae Dworaczek contra massam cridariam olim Antonii et Theresiae Zappe conjugum et nesors creditores ejusdem masse de vita et loco domicilii ignotos, pto extabulationis ex lapidea sub Nro. C. 150 obligationum, 1ae ddto. 9. Octobris 1800. super Summa 250 sl. tum 2dae ddto 4. Juny 1803. super Summa 750 sl. cum usuris per 5,100 per Joannem et Evam Szelingoskie Conjuges exaratarum, tum extabulationis dictarum Summarum cum usuris ex hisce obligationibus in st. pass. posit. 13. et 16. on. dictae lapideae intabulatarum, actionem illatam, atque massae cridariae aut nesors creditoribus curatorem ad actum in persona Dni. Francisci Sieghard constitutum, et ad assumendum contradictorium terminum pro die 26. Septembris 1842. hor. 9. matt. profixum esse.

Qua propter parti conventae incumbit, memorato curatori adminicula suae defensionis ante terminum communicare, aut alium sibi patronum eligere, et de hoc Judicio huic deferre.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. Civitatis Premisliae die 13. July 1842.

(2095) E d i c t u m. (3)
Nro. 13781|1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
D. Baroni La Preste seu Lo Presti de nomine,

vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum DD. Cajetanus et Ludovica Marin conjuges de praes. 28. Junii 1842 ad Nrum. 13781 actionem intuitu extabulandae de realitatibus ad N. 140 et 141 2/4 sitis, Summae 600 firhn. in hoc Judicio exhibuerunt, ideogue Of-

ficium et opem judicis implorarunt.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoiński cum substitutione Dni. Advti. Rodakowski, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore die 2. Septembris 1842 h. 10. m. aut ipse in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defonsieni et causse suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 7. Julii 1842.

(2696) E. d i c t u m. (3)
Nro. 13780|1842. A Regiae Urbis Metropoli

tanae Leopoliersis Magistratu praesenti Edicto judaeo Abraham Eidex vel Eitex de vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum DD. Cajetanus et Ludovica Marin conjuges de prs. 28. Junii 1842 ad N. 13780 actionem intuitu extabulandae de realitatibus N. 140 et 142 2/4 sitis Summae 500 fich. in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officirm et opem judicia implorarunt.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra Caes., Reg. provincias haereditariss versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoinski cum aubstitutione Domini Advocati Rodakowski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 2. Septembris 1842 h. 9. mat. aut ipse in Judicio so sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae snae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causar suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 7. Julii 1822.

(2700) Rundmachung. (3)
Mro. 3514. Bur Besehung zweyer Diurnistensiellen mit dem Taggelde von 30 fr. C. M. für die Beit bis zum letten Janner 1813, und im Galle die Genehmigung der h. Landesstelle herablangen sollte, auch für die weitere Dauer von zwey Jahren, wird der Konkurs bis zum 8. September 1842 ausgeschrieben, binnen welchem die Kompetenten ihre mit der Nachweisung über die zurückgelegten Studien, die Moralität, die Kennt-

niß der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache, der Geschafts = Manipulation belegten Gesuche bei dem Zokliewer Magistrate einzubringen haben.

Zolkiew am 24ten Muguft 1842.

(2637) Rundmadung. (3)

Mro. 20441. Vom Magistrate der f. hauptsstadt Lemberg wird kund gemacht, daß wegen Verpachtung der Steinerzeugung und Zusuhr für den Gebrauch der Stadt Lemberg aus den städtischen Habermannschen, Pilichowskischen 2ten und Moloskor Steinbruchen eine Lizitazion am 21ten September 1842, und sollte dieselbe fruchtlos ablausen, die zweite am 30ten September 1842 und die dritte am 3ten Oktober 1842 jederzeit um 10 Uhr Vormittags bei der städtischen Ockonomies Verwaltung abgehalten werden wird.

Diese Steinbruche werden entweder einzelnweis

oder jufammen verpachtet werden.

Die Dauer der Verpachtung wird auf drei Jahre vom iten November 1842 angefangen, festgefest. Die Dadien besteben: fur ben Pilichowskifchen Steinbruch in 100 ff. C. M., fur ben Holosker Steinbruch ebenfalls in 100 fl. C. M. und fur ben Habermannfchen Steinbruch in 50 fl. C. M. Der jahrliche ftadtifc,e Bebarf aus ben fammtlichen Steinbruchen fann zwar jest mit Benauigkeit nicht angegeben werden, doch durfte derselbe mahrend ber Pachtdauer zwischen 3 bis 400 Rubit-Rlafter Pfaftersteine nebft einer verhaltnif. maffigen Ungabl der übrigen Steingattungen jahrlich betragen. - Der Pachter wird bas Recht baben, die fur den Gebrauch ber Stadt entbebtlichen und in den Ligitagiond = Bedingungen naber bezeichneten Steine gegen ein geringes an die Detonomie = Renten ju jablendes Entgeld auf eigene Rechnung ju verkaufen. Uibrigens fonnen die Etsitagiond Bedingniffe bei der Defonomie : Verwaltung fcon jest eingefeben merden. - Der gidfalpreis hoftebt in Rolgenden:

|                                                                                                                                               | Pilichowskischer<br>Steinbruch                                                                                                                              | Habermannscher Steinbruch                                             | Holosker<br>Steinbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Steingattungen                                                                                                                                | Erzeu= Bufuhre-                                                                                                                                             | Erzeu= Bufuhre=                                                       | Erzeu= Bufuhrs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Bergutung in C. M.                                                                                                                                          | Bergutung in C. M.                                                    | Bergutung in C. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| für eine Rubik-Klafter                                                                                                                        | fl.   fr.   fl.   fr.                                                                                                                                       | fl. fr.   fl.   fr.                                                   | fl.   fr.   fl.   fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Pftastersteine Sarte Strassensteine . Weiche Strassensteine . Beiche Grundsteine . Weiche Grundsteine . Werksteine .  2 Schub Brunnensteine . | 12   30 2 3   2   40 1 2   6   30 2 3   2   40 1 2   4   42 2 3   2   40 1 2   5   50   2   40 1 2   4   20 2 3   2   40 1 2   9   50   2   59   21   3 2 4 | 6   50   2   28   28   5   50   2   28   28   2   28   2   28   2   2 | 12   25   4   32 1   2 6   21 1   3 4   32 1   2 4   36   4   32 1   2 5   30   4   32 1   2 3   36 2   3 4   32 1   2 1   2 1   3 1   3 1   3 1   5   1 2   1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   3 |  |  |  |

Lemberg am 18ten August 1842.

Edictum. (2442)

Nro. 5409 1842. Per l'egiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Francisco Podgórski et Brigittae Grocholska, nuptae ex post Podgorsta de vita et domicilio ignotis corumque nefors hacredibus pariter ignotis, notum redditur, gund Tabulac Civicae ordinatum habeatur, ut in fundamento decretorum A. B. C. praevic ingrossandorum et quidem :

a. l'raeprimis in fundamento decreti A proproprietariis sortis de medietate l'apideae sub Nro. 446 114 sitae, ut dom. 15 pag. 406. n. 3 haer. tum alterius de medietate ojusdem lapidae, ut dom. 15 pag. 407. n. 4 haer. Adalberti Grocholski propriarum, I vam Grocholskie Migdalska in 4116 partibus, Angelam de Grocholskie Degel in 4.16 partibus, Mathaeum seu Mathiam Grocholski, tandem Teclam Podgórska in 3/16 partihus;

b. in fundamento decreti B. Angelam Hegel, Evam Migdalska, et Thecla Podgórska pro proprietaria sortis de medierate lapideae sub Nro. 446 1/4 sitae, ut dom. toin. 15. pag 406 n. 3. haer. tam alterius de medietate ejusdem lapideac, ut dom. 15. pag. 407. n. 4. haer. Mathise seu Mathaci Grochoiski propriarum, tum pro proprietariis 4/16 partium de sortibus ejusdem lapideae, ut dom. 15. p. 406. n. 3. et 4. haer. ante ad Adalbertum Grocholski spectantis, juxta passum praecedentem in Mathaeum Grozholski

devoluterum; denique:

c. In fundamento decreti C. Valoriam de noskowskie Justian pro proprietaria sortis ejusdem lapideae, ut dom. 15. pag. 407 n. 4. haer. Evae de Grocholskie Migdalska propriae, porro pro proprietaria sortium ejusdem lapideae ex ro Adalberti Grocholski immediate et per caput Mathaei seu Mathiae Grocholski, nec non sortium ex re Mathaei Grocholski, vi decretorum A. et B. in Evam Migdalska devolutarum, in passu praecedeuti b. specificatorum, intabulet. De quibus resolutis Supplicantes, Franciscus Podgórski et Brigitta Grocholska nupta ex post Podgorska qua de vita et dominilio ignoti corumque nesors haeredes partiter ignoti per Curatorem sub una persona D. Advocati Blumenfeld cum substitutione D. Advocati Barton constitutura, nec non Reg. Civitas Leopolis per D. Syndicum informantur. Leopoli die 18. Junij 1842.

(2481)Edictum. (2) Nro. 9484. Per C. R. in Regnie Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium l'arnoviense D. Antonio et Dorotheae Michalskie conjugibus de domicilio ignotis, corumve foite jam demortuorum ignotis haeredibus medio

praesentis Edicti hisco insinuatur, quod minirum hacredes olim Josephi Ragoyski, utpote: D. Theresia de Krukowskie Rogojska nomine

proprio tum estereo minorennium Valeriani Vespasiani Constantiae et Paulinae Rogoyskie agentis D. Daniel Rogoyski, D. Franciscus Xav. Rogovski et D. Euphrosina Rogovska in bonis Zaleszany Circ. Bochnensis habit. ad Forum hocce adversus ipsos in causa puncto judicand : omne jus conventorum Antonii et Dorotheae Michalskie conjugum ad Summam 1580 flp. cm documento per Benedictum Mroczkowski die 20. Augusti 1791 editum in statu passivo bonorum Zaleszauy lib. dom. 67. p. 270. p. 8 ou. pro re horumee Antonii et Dorotheao Michalskie conjugum cum usuris assecuratam ob subintrantem praescriptionem jam longe extinctum et amissam esse - pro extabulabili ac delebili ex hisce bonis declarari - ex iisve extabulaodum ac delendum esse - libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicie agitahitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 26. Octobris anni curr. hora 10. matutina bic c. r. Fori compareant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vol denique alium quempiam Mandatarium constituent, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeaut media. quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpate, quod secus adversae for cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 30. Julii 1842.

Edictum. (2651)

Kro. 22491. Caesareo Regium in Regnia ija-Jiciae et Lodemeriae Judicium provinciale No. bilium Leopoliense de domicilio ac vita ignetis haeredibus olim Felicis Com. Łoś utpote: [17] Susannae de Com. Los Glogowska, Juliano Com. Łoś, Felici Com. Łoś, Francisco Com. Łoś, vel iis nefors demortais corum successoribus itidera de domicilio et vita ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte liD. Theclae de Com. Losie Urbanska et Antoninae ac Isabillae Com. Losie puncto extabulationis de medietate bonorum Witkow et sortibus in Poluchowobligationia Michaelia Mauritii Com. Los. reliquas schedas hacreditarias Martini et Annae conjugum Losie obtutu latentium operum et quacscionandae nefors haereditatis ex aus scheda

evincendi Dom. 6. pag. 303. et 318. n. 7. et 4. on. haerentis sub praes. 28. Julii 1842. ad Nram. 22491. huic Judicio libellum exhibitum Judiciiquo opem imploratam esse. - Ob commorationem corum ignotam corundem periculo et impendio judicislia Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Cybalski qua Curetor constituitur, quocum juxus praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normano pertractandum est. - Precsens Edictum itaque admonet ad die 23. Novembris 1842, hora decima matutina qua termiuo ad contradictorium praesixo hic Judicii comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter iacienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatura propriae culpae imputanduin erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Augusti 1842.

bitt. (2690)(3 Mro. 1154. Bom Magistrate der fregen Stadt Stry wird befannt gegeben, daß auf Aufuchen des Lemberger f. f. Candrechts vom 25ten May 1842 3. 11760. die aus Unlaß der Zuschrift desfelben f. f. Landrechts vom 21ten Geptember 1841. 3. 27171. jur Befriedigung ber durch den f. Gisfus Mamens des bochften Uerars, gegen den Berfc Samuel Schmorak evingirten Gumme von 347 fl. 51 214 fr. R. M. c. s. c. von bierorts unterm 12ten Februar 1842 3. 1891. ausgeschriebenen Beraußerung der schuldnerischen in ber Gradt Stry sub Nr. 98, 108 und 240 gelegenen Realitaten nun mehr burch Ertenfion jur Befriedi. gung der durch denfelben f. Fistus gegen Samuel Horsch Schmorak, Damens des bochftens Merars evingirten Gumme von 460 fl. 58 1/2 fr. R. M. c. u. c. in zwey Terminen b. i. am 22ten Gep. tember und 27ten Ottober 1842, jedesmal um 10 upr Wormittags in ber Umtskanglei unter ben in bem, ben polnischen Beitzingsblattern B. 43, 44 und 45 ox 1842. eingefchatteten Goifie vom 12. Februar 1842, 3. 1891. enthaltenen Bebingungen wird abgehalten werden.

Stry am 16ten July 1842.

(2521) E d i f t. (2)
Myo. 4845. Won dem f. E. Stanislawower Landrechte wird bekannt genecht, daß Joseph Orlowski wider die Erben des Weistlichen Nicelaus Piasecki eine mandliche Klase wegen Ertabulirung der zur Einbringung der Zinsen von der Summe von 1450 fir. auf dem Sute P. lowes bastenden Sequestration, unterm 20ten Miap 1842.

3. 4845. angebracht habe ; es wird baber ben bem Wohnorte nach unbefannten Nicolaus Piareckischen Erben, als: Alexius, Johann, Marianna und Ewa Pieseckie, donn Anna Praxeda de Piaseckie Kulczycks, und Anna de Piaseckie Lagowake, und folls diefe nicht mehr am leben maren, ihren Erben gur Bertretung ihrer Rechte in Diefem Rechteffreite jum Rurator Br. Ubvotot Janocha mit Gubftituirung des Grn. Ubvorgten Przybyłowski aufgestellt, und tie Geflagten mittelft biefes Rurarore und eines Etifts vorgelaten jur mur blichen Werbandlung Diefer Rechtsfache biergerichts am 26ten Oftober 1842 um 9 Ub-Wormittags ju erscheinen, da fonft über Mustleiben eines ober bes andern Theiles noch dem 25. h. der G. O. was Rechtens ift erkonnt merben wurde. - Much haben die Geklagten ihre allfalligen auf diesen Rechtsmeit Bezug nehmenden Bebelfe rem aufgestellten Kurator mitzucheilen Der nach Umffanden einen andern Rechtsvertreter ju beftellen, und diefen biergerichte befannt ju geben, als fonften Diefer Rechtsftreit mit bem auf. gestellten Rurator rechtegultig verhandelt werten würde.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislamo= wer Landrechtes den 16ten Juny 1842.

Mro 230. Vom Juftzamte der herrschaft Gravmalow wird mittelft gegenwartigen Etiftes jur allgemeinen Kenniniß gebracht, es fei auf Unlangen ber Chaja Rifha Weibreb und Abraham Lazarus als Wormunder der minderjährigen Risio Weinreb, jur Befriedigung ihrer Forderung von 254 fl. 49 fr. C. M sammt 5/100 vom 6 21u= guft 1841 bis jur effettiven Bablung ju berech-nenden Intereffen, dann der mit hiergerichtlicher Resoluzion vom 11. August 1841 Mro. 253 zuerkannten Erekugionekoften pr. 2 fl. 42 fr. C. M., wie auch der mit gegenwärtiger Resoluzion zuerkannten weiteren Erefuzionskoften von 14 fl. 15 fr. C. M. in die offentliche Feilbiethung des jur Perl Weinrebifchen Berlaffenschaftemaffe geborigen in Grzymatów unter Con. Nro. 123 ges fegenen Saufes gewilliget, und hiezu der Termin auf den 28ten Ceptember b. 3. 9 Uhr Botmittage in diefem Saufe festgefest.

Diefe Ligitagion wird unter folgenden Bedin=

gungen vorgenemmen :

1) Bum Ausrufsproise wird ter durch gerichtliche Schätung erhobene Werth dieses Saufes von
288 fl. 16 fr. E. M. angenommen, wovon 10,100
als Vadium vor tem Beginn ber Lizitazien boar
zu erlegen ist, dieses Vatium wird sodann bem Meistviethenden in ten Kaufbetrog einerechnet; ten Sachunokaft können Kauflustige in der hiergerichtlichen Registraur einsehen

2) In diesem Termine wird das besagte haus,

wenn Niemand den Schahungspreis geben wollte,

auch unter demfelben verfauft.

3) Der Meistbietbende ist verbunden den Kaufbetrag binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung des über die vorgenommene Lizitazion ergangenen gerichtlichen Bescheides nach Abschlag des Vadiums beim Dominio Grzymalów baar zu erlegen, und sobald er sich darüber ausweist, wird ihm das Eigenthumsrecht dieses Lauses auf feine Kosten zuerkannt.

4) Wenn der Meistbiethende nach dem vorstebenden Urtikel den Kaufbetrag binnen 14 Tagen nach Erhalt des gerichtlichen Bescheides über die Lizitazion nicht erlegen follte, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und das Haus wern auch unter dem Schahungspreise verkauft werden.

Grzymałów am 20. August 1842.

(2712) Edictum. (2)

Nro. 14076 1842. A Reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
massae Goldschmidianae seu ignotis successoribus tum redditur: quod contra ipsam Franciscus Pipes de praes. 1. Julii 1842 ad Nrum. 14076
actionem intuitu extabulationis Summae 2500 fl.
c. s. c. de realitate sub Nro. 287 in Civitate in
hoo Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem jadicis imploravit. Quum Judioio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est Curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, eosum periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum substitutione Domini Advocati Baczyński, quocum actio iu Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 1. Septembris 1842 hora 9. matut. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videautur, ni faciant, et causam snam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

(2714) Edictum. (2)

Leopoli die 7. Julii 1842.

Nro. 14078/1842. A reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Mathiae Ramutta de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Franciscus Piepes de praes. 1. Julii 1842 ad Nrum. 14078 actionem intuitu extabulationis Sammae 374 flr. c. s. c. de realitate sub Nro. 237 in Civ. sita in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum aubstitutione Dni. Advocati Baczyński, quocum actio iu Judicinm delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 1. Septembris 1842 hora 9. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nomiuet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2705) Edictum. (2)

Nro. 183/1842. Per Magistratum liberae Civitatis Belz ignotae de domicilio Alexandree Orłowska medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Riliani Scheller contra candem et alios libellum sub praes. 15. Junii 1842 ad Neum. 153 puncto solutionis Summae 85 flr. M. C. c. s. c. Judicio huic exhibitum Judiclique opem imploratam esse. - Cum vero locus commorationis ejus ignotus sit, eidem periculo et impendio illius Curator in persona Joannis Reszetyłowicz constituitur, quocum juxta praescripta Codicis judiciarii pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet, ut in termino ad contradictorium in diem 15. Septembris 1842 hora 10. mat. praefixo compareat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradat, aut sibi alium patronum eligat et eum huic Judicio eo certius nominet, ac secus causa haec ejus impendio et periculo cum constituto Curatore pertractabitar.

Ex Consilio Magistratus Belz die 21. Julii 1842.

(2483) E d i f t. (2)

Mro. 786 jud. Vom Magistrate der Stadt Gorlice wird der Marianna Drewniowska, Marianna Popecka und Johanna Dzierzyńska mittelst gegenwärtigen Edists erinnert: Es habe wider sie bann wider Anton Drewniowski, Josepha Szwaykowska und die Nachlasmassa der Theela Drewniowska bei diesem Gerichte Joseph Zabierzewski wegen Eöschung eines im Lastenstande der Reaslität NC. 234 in Gorlice für die Nachlasmasse des Michael Drewniowski eingetragenen Kapitals von 5500 fl. B. B. sub praes. 17. Junii 1842

N. E. 786 jud. Rlage angebracht und um bie ge-

Das Bericht, dem der Ort ihres Aufenthaltes unbefannt ift, bat ju ihrer Bertretung und auf beren Gefahr und Unfoften den hierortigen Infaffen Johann Kapusciński als Rurator bestellt, mit welchem und ben übrigen Betlagten, beren Aufenthaltsort befannt ift, Die angebrachte Rechts. fache nach ber bei biefem Gerichte geltenden Gerichtsordnung ausgeführt und entschieden merden mird Marianna Dewniowska, Marianna Popecka und Johanna Dzie zyuska werden beffen burch biefe öffentliche Musschrift ju dem Ende erinnert, damit fie allenfalls ju rechter Beit felbft ju erfcheinen , oder inzwischen bem bestimmten Vertreter ibre Rechtsbevelfe an Sanden ju laffen, ober fich auch felbft einen anderen Sachwalter ju beftellen, und biefem Berichte nahmbaft ju machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungemaßigen Bege einzuschreiten wiffen mogen, die fie ju ihrer Bertheidigung bienfam finden murden, wibrigens fle fich die aus ihrer Berabfaumung entftebenden Folgen felbit beitumeffen baben merden.

Mus dem Rathe des Magistrats

Gorlice am 9. Juli 1842.

Edictum. (1)(2610)

Nro. 22927. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense Theresiae de Maliny 1mo voto Swirska 2do Sywkowska 3tio Styczkiewiczowa medio praesentis Edicti netum redditur, qued fratres Mathaeus et Vincentius Malina medio petiti de praes. 3. Decembris 1841 ad N. 36574 exhibiti, institeriat, ut eadem pro mortua declaretur.

Plaefata Theresia de Maliny 1mo vote Swirska 2do Sywkowska et 3tio Styczkiewiczowa itaque excitatur, ut intra unum annum compareat, aut isthoc Reg. Fornm alio modo de vita sua informet, quosecus hocce Judicium ad ejus mortis declarationem procedet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

diot um. (2713)E Nro. 14077 1812. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistrain praesenti Edicto Francisco Romanadorfer de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum D. Franciscus Piepes de praes. 1. Julii 1842 ad Nrum. 14077 actionem intuitu extabulationis Summae 2550 fir. de realitate sub Nro. 287 in civ. sita c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota alt ejus commoratio, et ipse forte extra l'aez. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ojus gerat, cjus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum substitutione D. Advti. Baczyński, quocum actio in Judicinm delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonette, ut justo tempore id est: die 1. Septembris 1842 hora 9. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, caque e lege faciat, faciendave curet, quae defension et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causum suam ipse nogligat, damuum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 7. Julii 1842

2681) Rundmaduna. (1)

Mro. 21179. Bon Geite des f. f. Cemberger Landrechtes wird hiemit bekannt gemacht, es fei in Folge Bufdrift bes Lemberger Magistrats vom 2. Juli 1842 Bapl 13811, gur Befriedigung ber burch Frau Caroline Korn als Coffionarinn des Berrn August Korn gegen die Frau Marianna Trynkani erflegten, und in dem Caftenftande des Gutes Chiopiatyn lib. dom. 219. pag. 300. n. 16. und 20. on. intabulirten Gumme von 1800 bollandiften Dukaten fammt Zinsen vom 15. Juni 1833 und den Erefuzionskoften pr. 134 fl. 11 fr. C. D? abzüglich ter von dem h. August Korn erhobenen Betrage von 90 boll. Dufaten, 100 fl. , 500 fl. 5. Dr. und 200 boll Dufaten, die verfteigerungsweise Feitbietbung bes im Zolkiewer Kreife lies genden, der Frau Marianna Trynkani geborigen Gutes Chlopiatyn, und zwar an folgenden Sagen, als am 30ten September 1842, 27ten Oftober 1842 und iten Dezember 1842, jedesmal um 10 Uhr Wormittags, und unter folgenden Bedingungen bewilligt worden:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schätzungswerth von 29,122 fl. 3 fr.

C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10100 des Ausrufspreises, bas ift den Betrag von 2910 ff. 12 3110 fr. C. M. ale Ungeld ju Sanden der Reilbiethunge-Rommiffton ju erlegen , wiches nach gefchloffener Ligitagion den Parthelen gurudgeftellt, bem Erfteber bingegen bei ber Bablung des Raufpreifes in benfelben eingerechnet werden wird.

3) Das ju verfteigernde But wird in den zwei erften Ligitagions . Terminen nur über ben Schatjungswerth, in dem dritten Termine bingegen auch unter demfelben, jedoch aber auch in diefem Falle nur um einen folden Preis hintangegeben werden, welcher zur vollständigen Befriedigung der Sopothefarlaften binreichen wird.

4) Der Meiftbietbende ift verbunden, die auf bem Gute Chlopiatyn intabulirten Laften, in fo

fern sie in den Kaufschilling eintreten, und die Glaubiger vor der etwa bedungenen Aufkündisgung die Bablung nicht annehmen wollten, ju

übernehmen.

5) Der Meistbiethenee ist verbunden den angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen, vom Tage der Rechtskräftigkeit der Zahlungstabelle gerechnet, an das Depositenamt des Lemberger t. K. Landrechts vollständig zu erlegen, oder für den Fall eines theilweisen Erlages nachzuweisen, daß er mit den auf den Kaufschilling in der Zahlungs-Tabelle angewiesenen Hypothekar. Gläubigern, für welche kein Erlag gemacht wird, anders übereingekommen ist. Im entgegengesetten Falle wurde auf Unsuchen des Gläubigers eine neue Keilbietung des Gutes auf Gesindr und Kosten des bei der früheren Versteigerung gebliebenen Meistbiethenden vorgenommen, und dasselbe auch unter dem von ihm angebothenen Kaufpreise veräußert werden.

6) Wenn der Meistbiethende den Kaufschiling nach der Sten Bedingung im Ganzen berichtigt haben wird, werden alle Sppothekarlasten des versteigerten Gutes landtaflich gelöscht, auf den Kaufschiling übertragen werden, ferner wird dem Kausfer das Eigenthumsdekret erfolgt, und das Gutselbst in den physischen Besis übergeben werden.

7) Rudflotlich des Schahungsaktes, der Inventarien und der Lasten, werden die Interessenten an die Registratur des f. f. Landrechts und
die f. Landrafel, und rudflotlich der eiwa rudständigen Unterthans - Forderungen und Steuern
an die f. Kreiskasse ju Zobliew gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden hiemit un'er einem jeue intobulirten Glaubiger, denen die Feilbiethungs » Verständigung vor dem Termine aus was immer sur einer Ursache nicht zugestellt werden sollte, oder weiche mittlerweile auf dem zu veraußernden Gute ein Psandrecht erwerben sollten, mit dem Beisase verständigt, daß zur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts-Udvokat h. Dr. Czayltowaki mit Substituizung des h. Dr. Cybulaki als Kurator bestellt sei, daß es ihnen jedoch frei stehe, sich einen andern Bevollmächtigten zu ernennen, und denselben dem Gerichte nahmbaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Cemberg am 10ten August 1842.

## Ohwieszczenie.

Neo. 21179. C. E. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek rekwizycyi k. Magistratu Lwowskiego z dnia 2. Lipca 1812 do liczby 13811 na zaspokojenie przez P. Karoline Korn, jako prawonabywczyni P. Augusta Korn przeciw P. Maryjannie Trynkani wygranej i w stanio dłużnym dóbr Chłopiatyna dom. 219 str. 300 n. 46 i 20 cięż. intabulowanej Summy 1800 Dukatów holl. razem z odset-

kami od 15. Czerwca 1833, z kosztami exekucyjnémi w kwocie 134 ZlR. 11 kr. Mon. Konw. po odtrąceniu kwot 90 Dukatów hol., 100 ZłR. 500 ZR. M. K. i 200 Dukatów hol. jako już P. Augustowi Korn zapłaconych, sprzedaż publiczna w cyrkule Żółkiewskim leżących, do P. Marianny Trynkani należących dóbr Chłopiatyn na trzy termina, t. j. 30. Września 1842, 27. Października 1842 i 1. Grudnia 1842, każdą razą o 10. godzinie przed południem pozwolona została, i to pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania postanawia się wartość szacnnkowa w ilości 29,122 Zill. 3 kr. w mo-

necie konwencyjnej.

2) Każdy kupienia chęć majacy będzie obowiązanym, jako zakład w celu licytowania 10/100 ceny wywołania, t. j. kwotę 2910 ZłR. 123/10 kr. mon. konw. do rak Komissyi sprzedającej w gotowiźnie złożyć, który zakład po ukończeniu licytacyi stronom zwrócony, zaś najwięcej ofiacującemu w cenę kupna wrachowany zostanie.

3) Sprzedać się mające dobra w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej wartości szacunkowej, w trzecim zaś terminie także niżej tejże wartości, jednakowoż w takim wypadku za taką cenę sprzedane zostaną, któraby do zupełnego zaspokojenia ciężarów tabularnych dostateczną była.

4) Kupiciel jest obowiązanym, ciężary tabularne dobr Chłopiatyna w miarę ceny kupna, gdyby wierzyciele przed umówionym do wypowiedzenia czasem zapłatę przyjąć nie chcieli,

na sie bie przyjąć.

5) Kupiciel jest obowiązany, ofiarowaną cenę kupna w przeciągu dni 30, rachując od dnia, jak wykaz płacić się mających długów prawomocnym zostanie, do depozytu tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć, albo na wypadek częściowego złożenia udowodnić, iż z wierzycielami, podług wykazu płacić się mających długów do ceny kupna przekazanymi, dla których do depozytu nie złożonem nie zostało, inac. ej się umówił. W przeciwnym albowiem razie na żądanie wierzyciela nowa sprzedaż dóbr Chłopiztyna kosztem i niebezpieczeństwem kupiciela przedsięwzięta i w tejże wspomnione dobra także niżej ceny kupna sprzedaneby zostały.

6) Jak tylko kupiciel wypłate ceny kupna podług powyższego piątego punktu uskuteczni, natenczas wszystkie ciężary tabularne dóbr Chłopiatyna w Tabuli krajowej zmazane i na ceno kupna przeniesionemi zostana, kupicielowi zaś dekret własności wydanym, i kupione dobra

w fizyczne posiadanie oddane będą.

7) Względem przejrzenia aktu szacunkowego, inwentarza i ciężarów odseła się chęć kupienia mających do Registratury tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego, zaś względem pretensyj poddańczych i podatków zaległych do c. k. kassy cyr-

kularnéj Zółkiewskiej.

O téj rozpisanéj sprzedaży razem uwiadamiają się intabulowani wierzyciele, którymby uwiadomienie o niniejszéj sprzedaży przed terminem z jakiéjbądź przyczyny doręczone nie było, lub którzyby w tym czasie do Tabuli krajowéj weszli, z tym dodatkiem, iż im na zabezpieczenie ich praw tutejszy sądowy Adwokat JP. Czajkowski z zastępstwem Adwokata JP. Cybulskiego dodanym jest; jednakowoż im wolno będzie, innego pełnomocnika sobie obrać, i utejszemu Sądowi wskazać.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 10. Sierpnia 1842.

Edictum. Nro. 6127. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Stanislaopoliense D. Franciseae de Strzalkowskie Lissowska et D. Carolinae Grothus aut ignotis eorum haeredibus medio praesentis Edicii notum reddit: per D. Franciscum Brzeski sub praes. 24. Junii a. c. ad Nrm. 6127 puncto declarandae pro extabulabili Summae 16068 flp. et 250 flp. pos. 11 on. super bonis Burdiakowce pro re olim Francisci Strzałkowski haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero eorum, immo vitam ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet eos, ad hio Fori die 9. Novembris 1842 hora 9. matutina comparendum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documents et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quas defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa ne-glecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

(2609) E d i c t u m. (1)
Nro. 21181. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Mariannae Puchalska medio praesentis Edicti notum redditur: cidom conformiter petito Francisci et Elisabethis conjugum Leszczyńskie sub
praes. 14. Julii 1842 ad Nrum. 21181 exhibito,
medio resolutionis hujus Reg. Fori ddto. 8. Augusti 1842 ad Nrum. 21181 editae, injunctum
extitisse, ut intra 90 dies doceat, praenetationem Summae 2000 fir. in statu passivo Sum-

mae 20,000 fipol. bonis Lobozew ut dom. 40 pag. 122 n. 20 on inhaerentis effectuatam, justificatione pendere, quosecus ad instantiam supplicantium conjugum Leszczyńskie ejus extabulatio disponeretur.

Cum autem hic Judicii domicilium Mariannae Puchalska ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Raczyński, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2720) Ediktal=Borladung. (1)
Mro. 217. Bom Dominio Olszyny, Bochniser Kreifes, werden die ohne Bewilligung abwesenden militärpflichtigen Unterthanen:

Saus-Nro. 1 Thomas Dziewikowski, und

20 Lorenz Czuban,

aufgefordert, binnen 3 Monaten bei diesem Dominio zu erscheinen, widrigens gegen dieselben nach ben für Rekrutirungsflüchtlinge bestehenden Vorschriften verfahren werden wird.

Dominium Olozyny am 25. August 1842.

(2563) Ediftal=Vorladung. (3)
Mro. 2981. Bom t. Kammeral-Wirthschaftsamte zu Sambor werden nachstehende militarpflichtige unbefugt abwesende Individuen, ale:

aus dem Dorfe Zwor:
Haus-Nro. 20. Hawrydo Lochno,
aus dem Dorfe Sprynia:
Haus-Nro. 20. Iwan Semko,
aus dem Dorfe Kulczyco:
Haus-Nro. 6. Ilko Luczko,
aus dem Dorfe Brzegi:
Haus-Nro. 115. Karpa Sozański,
aus tem Dorfe Szade:
Haus-Nro. 74. Daviel Macan,
aus dem Dorfe Szade:
Haus-Nro. 119. Fedio Pawełkiewicz,
aus dem Dorfe Bereznica:
Haus-Nro. 59. Jakob Nadler,
aus dem Dorfe Czukiew:

Haus-Mro. 323. Jakob Skowera,
aus dem Dorfe Kuppowics:
Haus-Mro. 401. Melchior vel Mechel Bauer,
aus dem Dorfe Waniowics:

Saut-Mro. 50. Berl Rottonborg, vorgeladen, binnen 6 Wochen, von Beit ber diesfälligen Einschaltung bieramts zu erscheinen, und fich über die unbefugte Ubwefenheit zu rechtsertigen, ansonsten gegen dieselben nach bem Uut-

wanderunge-Patente verfahren werden wird. Sambor am 13ten August 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 3go Września 1842.

Bub. Mro. 55884.

(2730)

(2)

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oestereich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Mamens der Fünste; König der Lombardei und Benedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzberzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnsten, Krain, Ober - und Nieder: Echlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mapren; gefürsteter Graf von Habsburg und Si ol 2c. 2c.

Entbiethen allen und jeden Unferer lieben Getreuen und den gesammten Unterthanen vom Pralaten-, Gerren-, Ritter- und Burgerstande in Unferen Königreichen Galizien und Lodomerien, mit Einschluß der Bukowina, Unsere kaiserliche königliche Gnade, und geben denselben hiemit allergnadigst zu vernehmen, daß Wir aus erheblichen, die allgemeine Wohlfahrt angehenden Ursachen einen allgemeinen Landtag in diesen Königreichen ausschweiben zu lassen, und selben auf den 19ten Sembember dieses Jahres anzusehen Uns bewogen ge-

feben baben., Damit nun biefer Candtag ben gebührenben Fortgang ju dem gewunschten Mufnehmen Diefer Konigreiche, als uch ju bes all emeinen We eas Beften gewinnen, und ten beabsichtigten 3med und Chiuß erre chen moge, fo gebiethen Bir Un'eren treugeborfamften Standen in ten Ronigreichen Ba. ligien und Bodomerien, und in ter Butowina fammt und fonders gnabigft und festiglich, daß fie auf obbenanntem Sage, und zwar ben Ubend juvor, fich ju Cemberg einfinden, aledann an dem folgenren Morgen frube an dem Orte, welcher biegu vin . Unferem Civil = und Militar-Beneral-Bouverneur Ergbergog Berdinans fonigliche Sobeit, ober beffen Stellvertreter in gedachten Ronigreiden bestimmt werden wird, gewiß und unfehlbar ericeinen, bafelbft die Bandtage- Propositionen, und mas Bir in Unferem Namen rortragen laffen merben, in allerunterthanigftem Geborfam vernehmen, nochmals dasselbe ju getreuen herzen gieben, und einen folden Entichluß faffen, wie es Unfere und der gefammten Ronigreiche Galiden und Lobomerien. mie Inbegriff der Bukowing, und ihre feibsteiger e Motbourft ertordert, und Unferem allergnatigften Mertrauen entspricht, wovon Bir ihnen bie nit eis nen teuen Bemeis geben.

Und wenn gleich von ihnen treugeborfamften Standen ein oder anderer dabei aus erheblichem Berhinderniße nicht e icheinen fonnte, fo follen nichts destoweniger bie Begenwartigen biegfalls gu

Mły Ferdynand Pierwszy, z Bożej Łaski Cesarz Austryjacki; Król Wegierski i Czeski, tego imienia Piąty; Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; (Arcy-Xiaza Austryjacki; Ksiaza Lotaryński, Salchurgski; Styryjaki, Karyncki, Karnijolski, Wyższego i Niższego Szlaska; Wielki Książe Siedmiogrodzki; Margrabia Morawaki; Uksiąże Siedmiogrodzki; Margrabia Morawaki; Uksiążecony Hrabia Habsburgski i Tyrolu, it. d. it. d.

Wszem w obec i każdemu z osobna, wiernym Nam miłym, i w powszechności wszystkim poddanym Stanu Pralatów, Magnatów, Rycerskiego i Miejskiego, w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną, oświadczamy Łaskę Naszą Cesarską Królewską i niniejszem najlaskawiej oznajmujemy, że z ważnych dobra pospolitego tyczących się powodów skłoniliśmy się, zwołać Sejm powszechny w tych Królestwach, i takowy na dzień 19. Września roku bieżącego przeznaczamy.

Aby wiec ten Sejm należyty postęp ku pożądanemu wzrostowi tak tych Królestw, jako też ipowszechnego Monarchii dobra uzyskać, oraz i cel i koniec zamierzony osiąguać mógł, Naszym wiernie najposluszniejszym Stanom Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina wazem w obec i každemu z osobao najlaskawiej i nieodzownie nakazujemy, by na dzień wyżej wyznaczony, a to w wieczór wprzódy we Lwowie znajdowali się, a potem w dniu następujacym zrana w miejscu przez Jego Królewiczowska Mość Naszego cywilnego i wojskowego Guberna tora Jeneralnego Arcyksięcia Ferdynanda, lob Jego zastępce w rzeczonych Królestwach wyznaczyć się mającem, pewnie i nieuchybnie zebrali się, tamże propozycyj Sejmowych i co Naszém Imieniem przełożyć zlecimy, w najuniżeńszem posłuszeństwie wysłuchali, a przyjawszy to wszystko do wiernych serc swoich, takowe powzieli postanowienie, jakiego Nasze, oraz w powszechości Królestw Galicyi i Lodome: ji wraz z Bukowina i ich wlasne potrzeby wymagają, i któreby odpowiedziało Naszemu najtaskawszemu zaufaniu, któregoto umiejszem nowy dowód Stanom dajemy.

A chociażby niektórzy z wieruych najposłuszniejszych Członków Stonowych dla ważnych przeszkód stawić się nie mogli, Obecni jednak zupeług moc. postanowienia mieć powinni, a schließen volltommen Macht haben, und die Abmesfenden sowohl als Unwesenden alles basjenige zu vollbringen schuldig sepn.

Unfere tonigliche Stadt Lemberg aber foll bie verfaffungsmäßige Ungabt von Perfonen ju gedachstem Landtage mit genugfamer Bollmacht abfertigen.

Gegeben in Unferer kaiferlichen Jaupt- und Ressidenzstade Wien, am neunzehnten Monatktage Juli, im Gintausend Achtundert Zwen und Wierstigften, Unferer Reiche im Uchten Jahre.

## Ferdinand.

(L. S.)

Oberfier Kanzler verhindert. Carl Graf von Injaghi, Hof-Kanzier.

Mach Seiner ? ? apost Majestat bochft eigenem Befehle: Conftantin Freiherr v. Munch-Bellinghaufen, Gofrath.

## (2643) Lizitazions-Ankündigung. (2)

Nro. 10128. Bon Seite der k. k. Rammerals Bezirks-Verwaltung in Tarnopol wird zur allgemeinen Kenninis gebracht, daß das Koschersleischs Ausschlags-Gefäll im Tarnopolor Kreise entweder für den ganzen Kreis für das Verwaltungsjahr 1843, oder für die zwen Jahre 1843 und 1844, oder auch für die drep Jahre 1843, 1844 und 1815, und wenn kein annehmbarer Anboth erzielt werden sollte gemeintweise auf das einzige Verwaltungsjahr 1843, im Wege der öffntlichen Ver-

Nieobecni, równie jak Obecni, dopełnić to wazyatko obowiązani będą.

Nasze zaś Królewskie miasto Lwów atosowną do prawa liczbę osób z dostatecznem pełnomocnictwem na Sejm rzeczony wysłać ma.

Dan w Naszém Cesarskiem głównem i rezydencyjonalnem mieszie Wiedniu dnia dziewiętnastego miesiąca Lipca, Tysiąc Osmset czterdziestego drugiego, a Państw Naszych osmego Roku.

Ferdynand.

(L. S.)

Najwyższy Kanclerz przeszkodzony. Karol Hrabia de Inzaghi, Ranclerz nadworny.

Według Jego C. K. apostolskiej Mosci własnego najwyższego rozkazu: Konstanty Baron de Münch-Bellinghausen. Radzca nadworny.

fteigerung an ben Meiftbiethenben wird überlaffen

werden. Die Ausrufspreise, die Pachtdauer, dann der Tag der Lizitazions-Ubhaltung sind aus bem nach-stehenden Verzeichnise zu erseben, und die Pachtbedingnise sind bereits mit der von der f. Kammeral-Lamdesbehörde unterm 17ten Juny 1842. B. 16868. erfassenen Lizitations - Untundigung zur Kenntnis gebracht worden, konnen überdies bei der gefertigten Bezirksverwaltung in den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen, und werden auch bei Versteigerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

| Begirt.                     | Fiskalp | reis | Pacitauer                                                         | Lizitations-Sagfabrt. |  |  |
|-----------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                             | ft.     | fr.  |                                                                   |                       |  |  |
| Tarnopolor Rreis            | 19001   | _    | vom 1ten November<br>1842 bis Ende Oftober<br>1843, 1844 und 1845 | 12ten September 1842. |  |  |
| Gemeinde Tarnopol .         | 10780   | 82   | Nom 1ten Rovember<br>1842 bis Ende Ofto-<br>ber 1848              | 13ten Geptember 1842. |  |  |
| - Zbaraz                    | 2586    | 20   | Detto                                                             | detto                 |  |  |
| - Grzymałow mit Touste      | 1563    | 8    | betto                                                             | Detto                 |  |  |
| - Mikulince .               | 1496    | 30   | betto                                                             | betto]                |  |  |
| - Skalat mit<br>Tarnoruda . | 1191    | 30   | betto                                                             | betto                 |  |  |
| - Trembowls                 | 1433    | -    | Detto .                                                           | betto                 |  |  |

(2892) Ligitagions-Untundigung. (2) Mro. 7991. Bon der f. f. Kam. Bez. Berwal-

Mro. 7991. Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung in Brody wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der allgemeinen Verzehrungssteuer von den steuerbaren Viehichtungen und der Fleischausschrottung Tariff Post Mro. 10 in 16 in den Städten Brody, Adoczow und Gliniany und den Markisteden Podkamien sammt den biezu einverleibten Ortschaften, so wie der diesen Städten von dem gebranuten Objekte bewilligten Gemeindezuschlage — auf die Dauer des Verwaltungsjahres 1843 das ist vom 1. Nosvember 1842 bis letzten Oktober 1843, oder auf drei Fahre das ist vom 1. November 1842 bis letzten Oktober 1843, im Wege der öffentlichen Feilbiethung verpachtet werden wird.

Den Pachtluftigen wird ju ihrem allenfälligen Benehmen vorlaufig Folgendes bekannt gegeben :

Itens Die Berfleigerung

a. des Bergehrungesteuerbezuges von dem Fleischverbrauche in dem Pachtbezirke Brody wird am 7ten September 1842 bei der f. f. Kammeral-Bezirke-Bermaltung in Brudy,

b. Desfelben Bergebrungesteuerbezuges in Den Pachtbeziefen Zloczow am 7ten Geptember 1842 bei dem f. f. Gefallenwache = Unterin-

fpetter in Złoczow,

c. Desfelben Bergehrungssteuerbezuges in bem Pachtbegirfe Gliniany am 7. Ceptember 1822 in ber Magidratskanglei zu Gliniany durch ben Busker & f. Gefallenwach-Unterinspestor, und

d. desfelben Steuerbezuges in dem Pachtbezirke Podkamien am 12ten September 1842 bei der f. f. Kammeral-Bezirks-Berwaltung in Brody, porgenommen werden.

2tens Die Fiskalpreise find auf jahrliche Pacht=

fcillinge bestimmt, und zwar:

a. für den Fleischverzehrungssteuerbezug in dem Pachtbezirke Brody fl. fr. an Berzehrungssteuer für die Stadt 10386 22 2] 1

## (2697) Konkurs-Ausschreibung. (2)

Mro. 4996. Bei der k. k. Oberpost-Verwalstung in Innsbruck ist eine manipulirende Offissialsstelle mit 550 fl. Gehalt, und im Faste der graduellen Borruckung die lette provisorische Ofstältsstelle mit 500 fl. Gehalt und der Verpflichstung zum Erlage der Caution im Befoldungsbestrage zu beseigen, wofür der Konkurs bis 12ten September 1842 eröffnet wird.

## (2691) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 6972. Don der f. E. Kammeral-Begirte-Bermaltung in Zolliew wird zur allgemeinen Kenntniß gebrocht, deß der Koscherfteilch Aufschlag für die Zeit vom ten November 1842 auf ein, an 20 0]0 Gemeindezuschlag 2077 16 2]4 . Berzehrungssteuer für bie Ortsch. 582 6

Jusammen 13045 45 Sage: Dreizehntausend Vierzig Funf Gulben 45 fr. C. M,

B. für den Fleischverzehrungssteuerbezug in dem Pachtbezirte Zloczow fl. fr.

an Berzehrungssteuer für die Stadt 2388 29

15 010 Gemeindezuschlag 358 15 314

· Bergehrungesteuer fur die Ortschaf 618 53

Jusammen 3:65 37 3]4 Sage: Dreitaufend Dreihundert Funf und Sechzig Gulven 37 3]4 fr. C. M.

y. fur ben Fleischverzehrungesteuerbezug in dem Pachtbeziete Gliniany fl. fr.

an Verzehrungesteuer für die Stadt 798 — 20 030 Gemeindezuschlag 159 36

. Verzehrungssteuer für die Ortschaften 342 —

zusammen 1299 36

Cage: Eintausend Zweihundert Meun und Meunzig Gulden 36 fr. C. M.

d. fur ten Fleischverzehrungssteuerbezug in bem Pachtbezirke Podkamion 1167 fl. Sage: Gin Saufend Einhundert Sedzig Sieben Buld. EM.

3tens Diejenigen, welche an der Bersteigerung Theil nehmen wollen, und hievon nach den Gessehen nicht ausgeschlossen sind, haben den 20ten Theil des Fiskalpreises als Babium vor dem Beginne der Berfteigerung, der Ligitazions-Kommission

ju übergeben.

Die übrigen Pachtbedingnisse können sowohl bei den hierlandigen k. k. Kam. Bez. Verwaltungen, wie auch bei den k.k. Gefällenwache-Unter-Inspektoren in den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen, und werden auch nebstdem vor dem Bezginne der Versteigerung den Pachtlustigen vorgeslesen werden.

Bon der f. f. Kam. Bezirfe-Berwaltung.

Bredg am 20. August 1842.

Die Bewerber um eine diefer Dienststellen has ben ihre gehörig instruirten Gesuche unter Nachweifung der Postmanipulazions- und Sprachkenntnisse, dann der bisherigen Dienstleistung im vorgeschriebenen Wege bei der Oberpost-Verwaltung zu Innsbruck einzubringen und darin zu bemerten, ob und mit welchem dortigen Postbeamten sie etwa verwandt oder verschwagert seven.

R. R. Oberpost=Verwaltung. Cemberg ben 23ten August 1842.

zwey, oder brey nach einander folgende Jabre im Bege der öffentlichen Berfteigerung an den Deifte biethenden pachtweise überlaffen werden wird.

Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Beneb.

men vorlaufig folgendes bedeutet :

Atens. Die Berfteigerung wird querft freismeife,

und dann in den darauf folgenden Tagen gemeindweise in dem Amtsgebäude der Zolkiower 2. f. Rammeral-Bezires-Verwaltung marend den gewöhnlichen Amtssunden, d. i. Vormittags von 9 12 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr abgehalten werden, und die 2. f. Kammeral-Bezirfs-Behörde, behält das Recht vor, zwischen den treisund bezirksweisen Bestothen denjenigen anzunehmen, welcher für das Aerat als der Vortheilhaftere anerkannt werden wird.

Ziens. Bur Pachtung wird jedermann jugelaffen, der nach den Gefegen und der Landes-Berfassung ju derlep Geschäften geeignet ift; — für jeden Fall sind hievon ausgeschlossen: Minderjagrige, dann kontraktsbruchige Gefällspächter, und jene bie wegen eines Werbrechens jur Strafe verdurigeilt murben, ober in eine kriminal gerichtliche Untersuchung, die bloß aus Abgang rechtlicher Bedweise aufgehoben murbe, gefallen find.

Die Bulaffung ber Ifraeliten jur Lizitazion wird bloß auf Innlander mit der Erinnerung beschränkt, daß die Lizitazions-Kommission bei jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Innlander bekannt sind, auf die Beibringung des Beweises der Innlandigkeis vor dem Erlage des Wadiums dringen werde.

8tens. Die Ausrufspreise welche der Versteigerung zu Grund gelegt werben, bann die Wadten, welche von den Pachtlustigen vor der Lizitazion erlegt werden muffen, sind aus nachstehendem Ber-

zeichniße erfichtlich.

| abgehalten prei                                                                                 | 6                                                                                                                                | Vadium                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 化                                                                                               | fr.                                                                                                                              | ft.                                            | er.                                                                                   |
| Sept. 1406<br>490<br>634<br>752<br>731<br>883<br>2573<br>107<br>288<br>555<br>813<br>6ept. 1842 | 10<br>40<br>40<br>40<br>50<br>45<br>40<br>50<br>30<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 |                                                | 36                                                                                    |
| 5                                                                                               | 5ept. 1842   107:<br>886<br>55:<br>91:<br>864<br>985                                                                             | 5ept. 1842   1071   30<br>886   557   5<br>813 | 5ept. 1842   1071   30   886   20   557   5   813     864   20   985   35   4119   35 |

4tens. Jedem Pachtlustigen steht fren, seinen Unboth entweder blos für die Dauer eines Jahres, namlich: vom 1ten November 1842, bis Ende Oktober 1843, oder für die Dauer zweper Jahre vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1844 oder endlich deuer Jahre vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1845 zu stellen.

Der k. Kammeral Bezirks Beforde bleibt jedoch das Recht vorbehalten, den auf ein, zwey oder Jährige Pachtdauer gestellten Unboth zu bestättigen, woben zugleich sessengeset wird, daß, wenn der Pachtvertrag für die kreisweise Verpachtung nur auf die einjahrige Pachtdauer abgeschlossen werden sollte, in dem Falle als die Pachtung nicht wenigstens sechs Monate vor Ublauf des Verwal-

(2458) Ediktal-Borladung. (2)
Mro. 8385. Nachdem Itzig Moses Schoiber fic vor beilaufig 15 Jahren nach Bukarest in der Moldau begeben hat, und sich daselbst unbefugt

tungsjahres vom Merar oder von dem Pachter aufgefundigt wurde, ber Kontraft für die Dauer des nachftfolgenden Jahres ju gelten habe.

5tens. Die übrigen Lizitazions-Bedingnise konnen ben ber Bezirks-Berwaltung in Zolkiow, und ben Gef. 23. Unterinspektoren in Lubaczow, Rawa und Sokal eingesehen werden, und sind dieselben welche von der k. k. Kammeral Gefällen Berwaltung unterm 17ten Juny 1842 3. 16668. mit der Lizitazions-Unkundigung zur Verpachtung der Judengefalle überhaupt zur allgemeinen Kenntnis gebracht worden sind.

Von der k. k. Kammeral-Bezirks-Vermaltung-Zolkiew am 12. August 1842.

P o z e w. Nro. 8385. Ponieważ Icek Mojżesz Scheiber, udawszy się przed 15 laty do Bukarestu, nieprawnie tamże dotąd przebywa, więc c. k. aufhalt, fo wird derfelbe jum britten Male aufgefordert, im Berlaufe von feche Monaten d. i. vom 1. September 1842 bis Ende Februar 1843 in feine Beimath jurudjukehren, und feine Ub= wesenheit ju rechtfertigen, als man sonft benfelben nach dem Muswanderungspatente vom Jahre 1832 behandeln murde

Azoszow am 27ten July 1842.

## (2604) Lizitazions=Rundmachung. (3)

Mro 6973. Von der f. f. Kaal. Beg: Der= waltung in Bolfiem wird befannt gemacht, baß der Lichterzundungeaufschlag im ganzen Bolkie= wer Rreife fur die Beit vom 1. November 1842 auf ein, zwey oder brey nach einander folgende Jahre im Wege ber öffentlichen Berfteigerung an den Meiftbiethenden gablweise überlaffen werden wiid.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benet-

men vorläung folgendes tedeutet:

1. Die Versteigerung wird freisweife in ber Umtskanzelei ber f. f. Bolkiemer Raal: Beg: Derwaltung von der birgu aufgestellten Kommiffion den 12. September 1842 in den vor- und nachmittägigen Umteftunden abgehalten werden.

2. Der Musrufspreis bildet ber jahrliche Dachtzins von 17744 fl. 36 fr. Sagel Giebzehntaufend fiebenhundert vier und vierzig Bulden, dreifig

und fechs freuger E. M.
3. Jebem Pachtluftigen fiebt es frey, feinen Unboth entweder bloß fur die Pachtbauer eines Jahres nahmlich vom 1. November 1842, bis Ende Oktober 1843, oder zweven Jahre vom 1. No= vember 1842, bis Ende Oftober 1844, oder dreper Sahre vom 1. Movember 1842, bis Ende Ofto= ber 1845 ju ftellen. Der f. f. Raal: Beborde bleibt jedoch das Recht vorbehalten, bann auf eine ein, zwei oder drenjährige Pachtdauer gestellten Unvoth zu bestättigen, wobei zugleich festgefest wird, daß wenn berfelbe Pachtvertrag fur die Freisweise Verpachtung nur auf die einjahrige Pactbauer abgeschloffen werden follte in bem Falle, als die Pachtung nicht wenigstens feche Mo= nate vor Ublauf des W. J. vom Uerar ober vom

### Ankundigung. (2582)(3)

Rro. 46487. Wegen Lieferung bes Papieres und der sonstigen Kangleymaterialien fur die, in der Sauptfladt Lemberg befindlichen f. f. Beborden und Memter, fur die Beit vom iten Movember 1842 bis letten Oftober 1843 wird am 20ten Geptember I. J. und ben barouf folgenden Sagen, mit Muenahme ber Sonnabende und Sonntage, bann ber gebothenen driftlichen und jubifcen Fevertage, um 9 Uhr frub ben ber Bubernial-Expedite - Direkzion im biefigen Gubernigle

Urzad cyrkularny Rzeszowski wzywa go niniejszem po trzeci raz, ażeby w ciągu sześciu miesiecy t. j. licząc od 1. Września 1842 do końca Lutego 1843 do domu powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z r. 1832.

Rzeszów dnia 27. Lipca 1842.

Pachter aufgekundigt murde, den Kontrakt fur die Dauer des nachftfolgenten B. J. ju gelten babe.

4. Bur Verpachtung wird Jedermann zugelaffen, ber nach den Gefegen und der Landesverfassung

ju berlei Geschäften geeignet ift.

Für jeden Fall sind hievon ausgeschlossen: Minberjährige, bann Rontraktbruchige Befällspächter, und jene, welche wegen eines Berbrechens jur Strafe verurtheilt wurden, oder an eine friminal= gerichtliche Untersuchung, die bloß aus Mangel rechtlicher Beweise aufgehoben wurde, verfallen find. Die Bulaffung der Ifraeliten zur Lizitazion wird bloß auf Inlander mit der Erinnerung beschränkt baß die Lizitazions-Rommiffion, bei jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Inlander bekannt find, auf die Benbringung bes Beweises ber Inlandigkeit vor dem Erlage bes Badiums dringen werde.

5. Die Unternehmungelustigen haben bor ber Berfleigerung einen dem gebnten Theile des obigen Musrufspreifes gleichkommenben Betrag fonach 1774 fl. 10 fe. Gage! Gintaufend flebenhundert flebzig vier Bulden 30 fr. C. Di. entweder im baarem Gelde oder in auf den Hiberbringer oder Lizitanten lautenden Staatsobligation nach dem letten Kuremerthe ale Badium ju erlegen.

Nach geichloffener Versteigerung wird bas Vadium der Meiftbietbenden gurudbehalten, die Dadien der übrigen Ligitanten werben rudgestellt.

Die übrigen Ligitazions-Bedingungen find diefelben, welche von der f. f. vereinten Raal. Bef. Verwaltung unterm 17. Juny 1842 3. 16668 fund gematht worden find, und die bei biefer Bez. Verwaltung und bei den Unter-Inspektoren in Lubaczow, Rama und Gokal eingesehen merden fonnen.

Bolkiem am 12. August 1842.

Bebaube, die öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Die Lieferungsgegenftande, ber beilaufige jabrlide Bedarf derfelben, die hauptbedingungen ber Uibernahme ber Lieferung, und die von ben Ligitationslustigen zu erlegenden 10|100 Wadien sind folgende:

1tens. Papier.

a) Regal. 23 10/20 Rieß, der Ausrufspreis 11 fl. pr. Rieg.

b) Diedian 4 14/20 Rief, der Ausrufspreis 10 fl. pr. Rieg.

c) Poft 45 1/20 Rieß, der Musrufspreis 4 fl. 53 fr. pr. Rieg.

d) Großfanglen 39 Rieß, ber Ausrufspreis 3 ff.

35 fr. pr. Rief.

o) Rleinfanglen 994 Rief, der Zusrufepreis 2fl. 40 fr. pr. Rieß.

f) Großtongept 41 Rieg, der Musrufspreis 2 fl.

24 fr. pr. Rieß.

g) Rleinkongept 1872 Rieß, der Musrufspreis 1 fl. 53 fr. pr. Rieg,

h) Grofpad 50 1j2 Rieß, ber Musrusfpreis 6 fl.

pr. Rieg.

i) Kleinpact 25 114 Rief, ber Musrufspreis 5 ff. 45 fr. pr. Rieß.

k) Loschpapier 13 12/20 Rieß, der Ausrufspreis

40 fr. pr. Rieß.

Das 10/100 Bodium für den ganzen Papier=

bedarf betragt 742 fl. 4 fr. R. M.

2tens. 1841 Buschen Federfiele, Ausrufspreis 4 fl. 9 fr. pr. Bund, das Vadium 19 fl. 6 fr. 3tens. 39 Schod Oblaten Mro. 1. und

Mro. 2. Undrufs. 38 preis von Mro. 1. betragt 6 fr. pr. Schock, und von Mro. 2. 4 fr., das Nadium 38 314 fr. Kon. Munge.

4tens. 4535 Pfund Unfchlitterien, ber Musrufspreis 6 fl. 35 2]4 fr. pr. Stein, bas Dabium

93 fl. 25 fr.

5tens. 1456 Pfund Lampenunschlitt, ber 2lusrufspreis 4 fl. 59 fr. pr. Stein, das Babium 22 n. 402 1 fr.

6tens. 43 Pfund Giegelwachs, ber Musrufspreis 45 fr. pr. Pfund, das Wadium 8 fl.

13 2 4 fr.

Trens. Dintenspezies 104 Pfund, befrebend aus 71 4/8 Pfund Gallapfel, 24 3/8 Pfund grunen Bitriol und 8 1/8 Pfund Gummi arabicum. Der Ausrufspreis 24 fr. pr. Pfand, bas Badium 4 fl. 934 fr.

8tens. 7132 Pfund Mabfeite, Musrufspreis 12

11. 48 fr. pr. Pfund, Badium 16 3 4 fr.

9tens. Spagat, und zwar: 5 Knaul Rabspagat, ber Musrufspreis 2 fr. pr. Knaul; 426 Rnauel Bindfpagat, ber Unsrufepreis 2 fr., und 800 Anaul Padfpagat, ber Musrufepreis 4 fr. pr. Rnaul, 52 Bund Rebichnure, der Mus, ufs. preis 18 fr., das Dadium 4 fl. 59 214 fr.

10tens. 55 Dugend Blei- und Roibflifte, ber Musrufspreis 10 fr. pr. Dugend, bas Badium

55 ft.

11tens. Bachsleinwand 20 Guid Diro. 1 ; ber Musrufspreis 3 fl. 14 fr., 34 Grud Mro. 2, ber Musrufspreis 2 fl. 42 fr., bas Platium 15 fl. 823 4 fr.

12tens. Buchbinderarbeiten, das Badium be-

traat 260 fl.

Die Ligitationebedingniffe merden ben Unternebmungelufligen bey der Berfleigerung befannt ge-

macht werden, und konnen auch bei ber Gubernial-Expedite-Direttion vor der Ligitation eingefeben werden.

Vorläufig werden folgende Bedingnife jur qu-

gemeinen Renninis gebracht.

a) Ohne Erlag des, für jeden Urtikel ausgemittelten Ungeldes, wird Riemand gur Ligitation

zugelaffen,

b) Bur Erleichterung der Konfurreng, werden auch schriftliche Unbothe angenommen, welche jedoch mit dem Badium belegt den Lieferungspreis bestimmt, und zwar nicht blog in Biffern, fondern auch in Buchftaben ausgedrucke enthalten muffen. Diefe Offerte, in welchen bezüglich der Papier-lieferung die Fabrifeinhaber auch ihre eigenen Mufterproben beibringen konnen, burfen feine, mit ben Ligitation6= bedingnisen nicht im Ginflange flebende Rlaufel, fondern muffen vielmehr die Erklaruna enthalten, daß ber Offerent fic den Ligitagione. bedingnifen burchaus, ohne irgend einen Borbehalt ober Beschranfung untergiebe.

Die Offerte konnen bis jum Berfteigerungstage bem f. f. Londesgubernium verflegelt übergeben werben. Um Sage ber Berfteigerung felbft find fle bis jum Ubichluß ter Berfteigerung, bem Lizitations. Kommissar, jedoch gleichfalls verstegelt

git übergeben.

Alle schriftlichen Offerte werden vor der Ligitazions-Kommission nach vollendeter mundlicher Versteigerung, das ist: nach Erklarung der Lizitan= ten, baß fie fich ju einem minderen Unbothe nicht mehr berbeptaffen wollen, in Gegenwart ber Unternebmungeluftigen eröffnet und bekannt gemocht.

2018 Ersteher der Unternehmung wird berienige angeseben we den, ber entweder bep der mundliden Verfteigerung, ober nach dem fdriftlichen Offerie, unter allen Konfurrenten der Bestbiethende blieb. Wenn der schriftliche Bestboth den mundlichen gleich fenn follte, weiche Gleichheit jedoch, bey der Papierlieferung fich nicht bloß auf den Preis, sondern auch auf die Qualitat des offerirten Papiers bezieht, und von der Elzitations Kommillien entscheiben werden wird, so wird tem muntlichen der Worzug gegeben. Ben zwen ober mehreren gleiden fdriftlicen Beftbothen, wird tle Lofung enticheiden, welchem der Worzug einguraumen feb.

c) Der Unternehmer muß in dem Orte, wo bie Lieferung au bewerkstelligen ift, namlich: in Lemberg wohnen, und fich bafelift durch die gange Dauer ber Lieferungeperiode aufhalten ober tafelbft für tiefe Beit einen Berollman. tigeon bestellen, und bessen Wohnung dem, jur Uebernahme be Bieferungeobjefte beordne-

ten Beaniten nabmbaft machen. d) Der Bill nich sird nur auf die Dauer eines Jahres, namlich : vom iten Movember 1842

A \*

bis letten Oktober 1843 gestellt; allein es steht jedem Lieferanten frey, nebst bem einjahrigen Unbothe, auch ju erklaren, um welchen Preis er die Lieferung auf mehrere bestimmt anzugebende Jahre ju übernehmen bereit fey. Dem f. f. Candes. Bubernium bleibt aber frepgestellt, nach Befinden den einjährigen, oder die auf mehrere Jahre gemachten Unbothe anzunehmen, und der Bestbiethende muß fich diefer Bestimmung unbedingt fugen

e) Dem Erfieher der Papierlieferung wird ber gange Betrag der Bergutung für jede bemirkte Lieferung , gleich bar angewiefen werben.

f) Fur ben Fall eines Rontraktbruches ftebt bem Merar das Recht zu, auf Gefahr und Roften des Kontraftbruchigen, neuerdings die Feilbiethung ein, oder auch mehrere Drable auszuschreiben, wobey in der Regel eben der Mus-

(2590) Lizitations = Kundmachung. (3) Mro. 12036 1581. Nachdem die mit der hierortigen Kundmachung vom 21ten Mary 1. 3. 3. 2350|284 ausgeschriebene Offertenverhandlung rom 23. May d. J. megen Lieferung von Riemzeug fur die f. f. Grang= und Gefallenmache in den deutschen Provinzen und in Galizien in den Jahren 1842, 1843 und 1844 von der boben f. k. allgemeinen hofkammer nicht genehmigt murbe, fo wird bei ber f. f. n. o. vereinten Kammeral-Befallen = Bermaltung wegen Beiftellung Diefer Riemzeuge eine neuerliche Offerten- Verhandlung unter nachstebenden Bestimmungen eröffnet.

1) Der vorläufige ausgemittelte Bedarf besteht in 3127 Pairontaschen-Riemen, 3944 Gabelfup. peln mit Bajonettascheln und 3499 Gewehrriemen, wovon 906 Patrontaschen-Riemen, 1100 Gabel= fuppeln und 811 Gewehr=Riemen binnen zwey Monaten vom Tage ber befannt gegebenen Un= nahme des Offertes, bann 862 Patrontafden-Riemen, 1104 Gabelriemen und 1118 Gewehrriemen langstens bis 2. Janner 1843, ferner 1359 Patrontaschen-Riemen, 1740 Gabelfuppeln und 1570 Gewehrriemen langstens bis 2. Janner 1844 an bes Dekonomat der f. f. n. ö. vereinten Ram. meral=Gefallen=Verwaltung abzuliefern sind, wo= bei fich jedoch diese Rammeral-Befallen-Bermaltung das Recht vorbehalt, im Falle des Bedarfes von dem Kontrabenten eine Mehrlieferung von jeder Gattung bis jum vierten Theile der jedesmal abzuliefernden Menge, ju fordern.

2) Die Ausrufspreise werden für einen Patrontafmen-Riemen mit 26 Kreuger C. M., fur eine Sabelfuppel mit 40 Kreuger C. Dt. und fur einen Gemehrriemen mit 203|4 Kreuger C. M.

festgefest.

3) Die Riemzeuge werden im ungeschwarzten Bustande obgeliefert, und muffen ben bei ben Dekonomaten ber Rammeral-Gefallen-Verwaltun=

rufepreis angenommen werben wird, auf ben bey ber vorausgegangenen Feilbiethung Unbothe gemacht murden. Das Urrar ift aber auch berechtigt, bey biefen neuerlichen Feilbietbungen, nach feinem Gutbefinden, auch über ben Fiskalpreis Unbothe anzunehmen, und biefelben zur Grundlage ber weiteren Ausbiethung ju gebrauchen, ja überhaupt ben Musrufspreis beliebig anzuseten, ohne daß hierüber ber tontraftbruchig gewordene Unternehmer meiter vernommen zu werden braucht, oder ibm das Recht erwachse, aus biefem Unlage, mas immer für Ginmendungen gegen bas Merar, und rudfictlich beffen Forberungen, wie auch gegen die Gultigkeit und rechtlichen Folgen ber geschehenen Religitation Ginfpruche zu machen. Bom f. f. galigifchen Landesgubernium.

Lemberg den Zien August 1842.

gen in Wien, Prag und Cemberg jur Ginficht ber Lieferungelufligen erliegenden naberen Ligitationsbedingungen, Befdreibungen und Duftern

auf bas Benauefte entfprechen.

4) Die Offerte konnen auf die Erfiehung aller oder einer einzelnen Gattung der vorgenannten Erfordernisse gerichtet seyn, und haben die dafür anzusprechenden Preise in Biffern und Buchftaben, bann die ausbrudliche Erklarung ju enthalten, daß der Offerent fich ben , der Berhandlung jum Grunde liegenden Ligitationsbedingungen in allen

und jedem Punfte unterziehe.

5) Die schriftlichen und verslegelten Offerte find mit einem 10000 Vablum vom ganzen Erftehungspreise im Baaren oder in, in Conventions-Mange verzinslichen Staatsschuldverschreibungen, ober mittelft einer Raffe-D.uittung über ben bereits vollzogenen Erlag berfelben bei einer Gefällskaffe zu belegen, und muffen langstens bis 19. September 1842, 12 Uhr Mittags bei dem Einreichungs = Protofolle ber f. f. n. o. Rammeralgefällen . Verwaltung (Wien am alten Fleisch= markt, im großen hauptmauthgebaude, im Rten Stode, rudwarts) innerhalb der gewöhnlichen Umteftunden überreicht werben. Richt vorschriftmaßig verfaßte, mit keinem Babium belegte, ober jufpat einlangende Offerte merben unberudfich= tigt bleiben.

6) Die Lieferung wird dem Mindestforbernten querkannt werden, wobei die Kammeralgefallen-Verwaltung sich das Recht vorbehalt, ein auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Erforderniffen gerichtetes Offert auch nur theilmeise und rucksichte lich einzelner Gattungen anzunehmen. — Bei gleichen Unbothen für einen Wegenstand, wird der Vorzug Demjenigen Offerte zuerkannt werden, das auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Wegenständen gerichtet ift, und fich im Gangen

als gunstiger borstellt.

7) Die Rechtsverbindlichkeit des Offerenten bes ginnt mit dem Augenblicke der Uiberreichung seiz nes Anbothes, für die Kammeral-Gefällen-Bers waltung jedoch erst vom Tage der verfügten Versständigung des Erstehers von der Annahme seines Offertes, welche nach Umständen von der Rati-

Mro. 50836. Bur Besehung der, an dem Tarnower Gimnasso erledigten Humanitätslehrerstelle
mit dem Gehalte jährlicher 600 fl. für einen Weitlichen, und 500 fl. für einen Geistlichen,
and der, am Brzezaner Gymnasso erledigten Gramatikallehrerstelle mit einem Gehalte von 500 fl.
für einen Weltlichen, und von 400 fl. für einen Geistlichen, wird der Konkurs auf den 27ten Oktober L. J. ausgeschrieben, und in Lowborg,
Brunn, Ollmütz, Prag nud Wien abgehalten

## (2725) Konkurs-Verlautbarung. (2)

Mro. 1937. In dem Bereiche dieser f. f. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Udministration sind drey provisorische Salzspedizions-Umtsschreibersstellen mit dem Gehalte jährlicher 400 fl. zu

befegen.

Berben.

Die Bewerber um eine diefer provisorischen Dienststellen, oder im Falle dieselben im Wege der graduellen Vorrüdung besett wurden, um sich hierdurch eröffnende Salzmagazinsgehilfenstellen mit dem Gehalte jährlicher 300 fl. haben ihre eigenhandig geschriebenen und vorschriftsmäßig inftruirten Gesuche, versehen mit der amtlichen Qua-

## (2750) Anfündigung. (1)

Mro. 15168. Von Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Liberlassung der Bespeisung der in der Czerno-wiser Frohnseste insteaden Inquisten und Strafslinge für das Militarjohr 1843, eine Lizitazion am 9ten September 1842 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. Das Prätium fisci pr. Kopf und Porzion wird

(2593) E d i c t u m. (2)
Nro. 6128. Caesareo-Regium in Regnis Gaiciao et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobiltum Stanisla poliense Francisco Nive Ma

biltum Stanisla poliense Francisco Niwe, Mariae Swięcicka et Honorathae Kłodnicka medio paesentis Edicti netum reddit: per D. Franciscum Brzeski puncto declarandae pro de bomis Burdiakowco cum attinentiis extabulabili ac delebili Summa 17209 fip. ejusque sequestrationis pos. 7 oner. pro re olim Andreae Gawiński desuper haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

fifation der hoben f. f. allgemeinen hoffammer abhängig fepn wird.

Von der f. f. n. d. vereinten Rammeral-Gefällen-Berwaltung.

Wien am 21ten July 1842.

Die Rompetenten um diese Lebrerstelle haben baber ihre mit den Nachweisungen über Alter, Stand, Religion, jurudgelegte Studien, sonstige besonders Sprachkenntniße, Moralität und allfällige Dienstreit gehörig belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetten Behörden bey dem Lemberger k. t. Provinzial-Gymnasial-Direktorate, oder dort wo sie den Konkurs bestehen werden, einzubringen und sich an dem festgestehten Lage zur Konkursprüsung zu melden.

Dom f. f. galigifchen Landesgubernium.

Lemberg am 6ten Muguft 1842.

lifikationstabelle, Nachweifung über Alter, Gefundheitszustand, zurückgelegte Studien, bieher
geleisteten Dienste, Moralität, Kenntnis der polnischen oder einer anderen flavischen Sprache,
und mit der Angabe: ob und in welchem Grade
ste mit einem der hierortigen Beamten verwandt
oder verschwägert senn, längstens bis Ende September d. J. mittelst des vorgesehten k. k. Kreisamtes, oder wenn sie sich in einer öffentlichen
Bedienstung befinden, mittelst ihrer vorgesehten
Stelle bierber einzusenden.

Von der f. f. vereinten Galinen= und Galzverschleiß-Udministrazion.

Wieliczka am 20ten August 1842.

bei ber Ligitagion bekannt gegeben werden, und

das Badium betragt 580 fl. C. M.

Die weiteren Lisitazionsbedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor ober auch während der Lizitazions - Verhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Chernowis den 20. August 1842.

Ob commorationem vero corum et vitam ignotam, ipsis periculo et impendio corum judicialis Advocatus Dominus Przybylowski cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictem itaque admonet cos ad die 26. Octobris a. c. hora 9. mat. hic Fori comparendum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum,

ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum

(2598) Edictum. (2)

Nro. 14890. Por Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Michaëli Sroczyński citato medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Theclae de Com. Stadnickie Com. Stadnicka sub praes. 20. Maji 1842 ad Nrum. 14890 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut adnotationem negativam resolutionis ad Nrum. 9015/1808 super petito Michaelis Sroczyński n. 22 on. super bonis Nawojowa factam deleat.

(2585) Antundigung (2)

Mro. 51568. Um 28. und 30. September 1842 wird in der Lemberger Frohnfesteanzlen mahrend den gewöhnlichen Umtöstunden eine Lizitation zur Sicherstellung der Bespeifung

1) der Lemberger Kriminal-Inquisiten, politisch Berhafteten und Korrekzionshaus-Buchtlinge,

2) der abgeurtheilten Kriminal-Urrestanten; bann 3) der Lieferung des Brodes für diefelben, endlich

4) die Lieferung der Spitalskost für die kranken Kriminalstraftinge, Inquisiten, politisch Inhaftirten und Korrekzionshaus Buchtlinge auf die Dauer des Militarjahres 1843, öffentlich abgebalten werden

Die Caution, welche in bem zehnten Sonte bes Bergutungsbetrages fur den einjahrigen Be-

darf beftebt, betragt

## (2745) Rundmachung. (1)

Mro. 12232. Wegen Sicherstellung ber zur Bekleidung ber hiesigen Kriminalstraftinge in dem Verwaltungsjahre 1843 erforderlichen Leinmandsforten und Schnurschuhen, bann der in diesem Jahre beim Eins und Ausschmieden der Arrestanten nothigen Schmiedarbeit wird in der hiesigen

propriae culpae imputandum erit. — Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. — Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

Cum autem hic Judicii domicilium supracitati in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz supracitati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Augusti 1842.

ad a) . . . 2000 fl. C. M. » 4) . . . 757 fl. » »

und wird in biefen Betragen der Ligitations-Kov-

miffion ju übergeben fenn.

Unternehmungslustige, falls sie nicht bekannte verläßliche Unternehmer sind, haben sich mit einem Beugnisse der Ortsobrigkeit über ihre Bersläßlichkeit und guten Vermögensumstande vor der Lizitations-Rommission auszuweisen, midrigenfalls sie zur Verhandlung nicht zugelassen werden könnten. — Die übrigen Bedingungen werden am Lizitationstermine vorgelesen werden. — Sollte der erste Lizitationstermin kein guntiges Resultat hersteber 1842, im Falle aber auch bei dieser kein annehmbares Ergebnis erzielt wurde, die dritte Lizitation am 12. Oktober 1842 statt sinden.

Bom f. f. galigischen Candesgubernium.

Lemberg am 13ten Muguft 1842.

Rreisamtskanzelcy am 13. September 1. 3. eine öffentliche Verfleigerung und für den Fall eines ungunftigen Erfolgs am 16ten eine zwepte und am 21ten September 1842 eine dritte Verfleige-rung abgehalten werden.

Das Badium betragt bei ben Leinwandsorten 52 fl. und bei ben Schnurschuben 44 fl. C. M.

Stanislau am 24ten Hugust 1842.

# Doniesienia prywatne.

# (2652) Realność we Lwowie do sprzedania. (2)

Przy ulicy na Rurach zwanci, pod nrem. 5014]4, jest realność z dziedzicznym 1460 kwadr. sażni w sobie mioszczącym gruntem, nowym dehowym parkanem i sztachetami zaopatrzona, składająca się z dwudziestu pokoi, trzech kuchni angielskich, dużego dziedzińca, stajen, komurek na drzowo, piwnie, studni, z dużego i małego ogrodu owocowego i kwiatkowego, z wolnej ręki do sprzedania. — Bliższa wiadomość w tejże realności w oficynach na froncie od wchodu po lewej ręce.

(5828)

# dnia 3.

odbędzie się ciągnienie loteryi na wielkiej wartości

Państwo dominikalne

za które ofiaruje się jako wykupno

# 200000 w gotowiźnie

bez dodawania losów dla uzupełnienia wygranej, a za

# dom w Vöklabruck Nro. 114

według planu

# ZłK. 100000,

razem więc za obiedwie

główne wygrane które na jeden los paść mogą,

Złot. Réń. 300000

# 24000 losów wygrywających

biora według planu

Ziot. Ren. 61500 Wal. Wied.;

Okoliczność tę, iż ciągnienie loteryi na państwo Geyerau i t. d. i t. d. tylko samo jedno w tym jeszcze roku się odbywa, polecamy uwadzo szanownéj Publiczności. – Wiédeń, d. 3. Września 1842.

D. Zinner i spółka.

Losów do powyższej loteryi dostanie w handlu hurtowym niżej podpisanego, gdzie także zamówienia frankowane z prowincyi jak najspieszniej uskuteczniane beda. Lwów, dnia 3. Września 1842.

> Józef Leopold Singer,

c. k. uprzyw. hurtownik.

## U w i a d o m i e n i e.

(1)

Teodor Redezuk, artysta instrumentów muzycznych, ma zaszczyt donieść Sza-nownéj Publiczności i wszystkim Amatorom sztuki muzycznej, że przy ulicy Halickiej pod nrem. 456 na dole otworzył swą pracownie Instrumentów muzycznych, jako to: Forteplanów, Organów, Wielkich Maszyn grających, Pozytywów i tym podobnych, w której wszelkie obstalunki dotyczące się badź nowej roboty, badź reparacyi za umiarkowaną cenę przyjmuje.

Majac kilka fortepianów swojej własnej roboty, ukończonych podług najnowszego gustu i podług teraźniejszych wymagań sztuki muzycznej, któro u tutejszych znawców powszechną wziętość sobie zjednały, i które dla próby i naocznego przegladu każdego czasu w jego pracowni stoją na pogotowiu, nastręcza przeto Szanownej Publiczności i wszystkim Amatorom muzyki sposobność przekonania się o ich zaletach i stosunkowej taniości, mlanowicie co się tyczy pięknego ich kształtu, czystego i melodyjnego głosu, trwa-Ici, mocnej il wykończonej roboty. Wzywa wiec Szauowną Publiczność do probowania ich, zgłaszania się w celu nabycia, lub téż zamówienia według upodobania nowej roboty.

Pomieniony artysta zajmuje się także strojeniem Fortepianów, i zaręcza, że Szanowna Publiczność zaszczycając go swemi poleceniami, w oczekiwaniu swojém zawiedzioną nie hedzie; gdyż dła pozyskania Jej względów, każdą powierzoną sohie robotę, dokładając wszelkiej gorliwości i ataranności, w najrychlejszym czasie ku zadowoleniu każdego wykonać przyrzeka.

(2735)

Doniesienie dentysty.

Tems daismi przybył tu powtórnie Józef Kiche, upoważniony dentysta i okulista wiedeński, w zamiarze zabawienia czas dłuższy i kontynuowania swoich na doświadczeniu opartych sposobów leczenia na oczy i zeby, na które dał dowody za granica jak i tu w kraju. Oświadeza oz, iż podejmuje się wstawiać sztuczne zeby tak pojedyńcze jak i w całej szczęce, któro zaleca się podobieństwem do naturalnych swoją trwałością i mocą. — Ponieważ zaś od lat piętwastu poświęcił się z najszczęśliwszym skutkiem tej gałęzi sztuki lekarskiej, przeto też spodzie-wa się i tu niejednemu z cierpiących użyczyć potrzebnej pomocy, przeznaczając na ten cel co-dzień dwie godzin rano, to jest: od 9 do 11, a trzy popołudniu od 2 do 5tej w swojem mieszkaniu przy rogu ulicy Syxtuskiej w domu zajezdnym Judki w stancyi Nro. 9.

## Kur Brauhaus-Inhaber. (2694) (3)

Joseph Patoczka Bierbrauer, welcher burch 8 Jahre in Lemberg bas Gewerbe ausübet, municht eine Unftellung unter vortheile haften Bedingnifen auf bem Cande. 21s geburtiger Bobme brauet er auch das baierifche Bier in bester Qualitat. Frankirte Briefe merben angenommen im Braubaufe unter Dr. 81 214.

Józef Patoczka piwowar, ktory od 8 lat trudni sie we Lwowie tym zarobkiem, życzy sobie pod korzystnemi warunkami takiejże samej posady na prowincyi. Jako rodowity Czech umié także warzyć piwo bawarskie w najlepszej jakości. Listy frankowane przyj. muja sie we Lwowie w browarze pod Nr. 81 2/1.

(2) (2874) Wohnung zu vermiethen.

In dem Saufe Dro. 171 Ringplag find im 2ten Stock feche Bimmer fammt Ruchen in zwei Abtheilungen ju vermiethen; das Mabere in ber Sandlung bes A. J. Michalski.

Pomieszkanie do najęcia.

W domu pod nrem. 171 w rynku jest na drugiém pietrze sześć pokojów z kuchniaca: w dwóch oddziałach do najęcia; bliższa wiadomość w handlu A. J. Michalskiego.